





L161-0-1096











# Voranssehungen des Sozialismus

und die

## Aufgaben der Sozialdemokratie

Don

Ed. Bernstein

"Und deshalb war die Behustundenbill nicht blos ein großer praktifcher Erfolg, sie war der Sieg eines Prinzips."

> Rarl Mary, Inaugural-Abresse ber "Internationale".

🤲 Zehntes Causend 👄

Stuttgart

Derlag bon I. H. W. Dieh Nachf. (G. m. b. B.)

1902

Alle Rechte vorbehalten.

### Inhalts-Verzeichniß.

|                                                                                                                                                          | Seite            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Borwort                                                                                                                                                  | V                |
| Borwort zum zehnten Taufend                                                                                                                              | ' XI             |
| Frstes Kapitel. Die grundlegenden Sätze des marxistischen Sozialismus                                                                                    | 1                |
| a) Die Wiffenschaftselemente des Marxismus                                                                                                               | 1                |
| b) Die materialistische Geschichtsauffassung und die historische Nothwendigkeit c) Die marxistische Lehre vom Alassentamps und der Kapitalsentwicklung . | 4<br>14          |
| Bweites Kapitel. Der Marxismus und die Hegelsche Dialektik                                                                                               | 20               |
| a) Die Fallstricke der hegelianischebialektischen Methode                                                                                                | 20<br>27         |
| Drittes Kapitel. Die wirthschaftliche Entwicklung der modernen Ge-<br>sellschaft                                                                         | 37               |
| a) Etwas über die Bedeutung der Maryschen Werththeorie b) Die Einkommensbewegung in der modernen Gesellschaft                                            | · 37<br>46       |
| lichen Reichthuns                                                                                                                                        | 55               |
| d) Die Krisen und die Unpassungsmöglichkeiten der modernen Wirthschaft.                                                                                  | 66               |
| Biertes Rapitel. Die Aufgaben und Möglichkeiten der Sozialdemokratie                                                                                     | 83               |
| a) Die politischen und ökonomischen Borbedingungen bes Sozialismus .                                                                                     | 83               |
| b) Die Leistungsfähigkeit der Wirthschaftsgenoffenschaften                                                                                               | $\frac{94}{118}$ |
| d) Die nächsten Aufgaben der Sozialdemokratie                                                                                                            | <b>14</b> 0      |
| Schluß. Endziel und Bewegung                                                                                                                             | 168              |

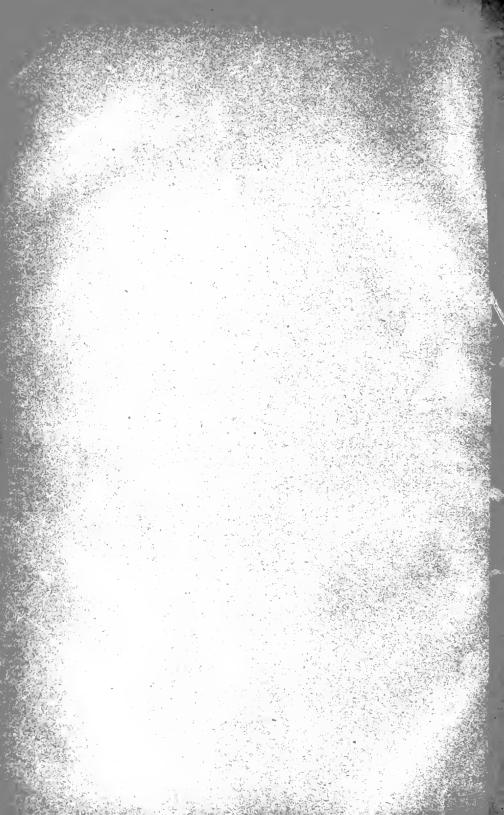

#### Dorworf.

Die vorliegende Arbeit ist im Wesentlichen der Begründung von Ansichaumgen gewidmet, die der Unterzeichnete in einer Zuschrift an den vom 3. bis 8. Oktober 1898 in Stuttgart versammelten Parteitag der deutschen Sozialbemokratie entwickelt hat.

Dieje Buschrift lautete:

"Die in der Serie "Probleme des Sozialismus" von mir niedergelegten Unsichten sind neuerdings in sozialistischen Blättern und Versammlungen zur Grörterung gelangt und es ist die Forderung ausgesprochen worden, daß der Parteitag der deutschen Sozialdemokratie zu ihnen Stellung nehmen solle. Für den Fall, daß dies geschieht und der Parteitag auf die Forderung eingeht, sehe ich mich zu solgender Erklärung veranlaßt.

Das Botum einer Bersammlung, und steht sie noch so hoch, kann mich selbstverständlich in meinen, aus der Prüfung der sozialen Erscheinungen gewonnenen Anschauungen nicht irre machen. Was ich in der Neuen Zeit' geschrieben habe, ist der Ausdruck meiner Ueberzeugung, von der ich in keinem

wesentlichen Bunkte abzugehen mich veranlagt febe.

Aber es ift ebenso selbstverständlich, daß ein Botum des Parteitags mir nichts weniger als gleichgiltig sein kann. Und darum wird man es begreifen, wenn ich vor allen Dingen das Bedürfniß fühle, mich gegen fälschliche Auslegung meiner Ausführungen und falsche Schlußfolgerungen aus ihnen zu verwahren. Berhindert, selbst auf dem Kongreß zu erscheinen, thue ich dies hiermit auf dem Bege schriftlicher Mittheilung.

Es ist von gewisser Seite behauptet worden, die praktische Folgerung aus meinen Aufsätzen sei der Berzicht auf die Groberung der politischen Macht durch

das politisch und wirthschaftlich organisirte Proletariat.

Das ist eine gang willkürliche Folgerung, beren Richtigkeit ich entschieben bestreite.

Ich bin der Anschauung entgegengetreten, daß wir vor einem in Bälde zu erwartenden Zusammenbruch der bürgerlichen Gesellschaft stehen und daß die Sozials demokratie ihre Taktik durch die Außsicht auf eine folche bevorstehende große soziale Katastrophe bestimmen, beziehungsweise von ihr abshängig machen soll. Das halte ich in vollem Umfange aufrecht.

Die Anhänger dieser Katastrophentheorie stützen sich im Wesentlichen auf die Ausführungen des "Kommunistischen Manisestes". In jeder Sinsicht mit

Unrecht.

Die Prognose, welche das "Kommunistische Manisest' der Entwicklung der modernen Gesellschaft stellt, war richtig, soweit sie die allgemeinen Tendenzen dieser Entwicklung kennzeichnete. Sie irrte aber in verschiedenen speziellen Folgerungen, vor Allem in der Abschätzung der Zeit, welche die Entwicklung in Anspruch nehmen würde. Letzteres ist von Friedrich Engels, dem Mitversasser des "Mani-

Bernftein, Borausfegungen bes Cogialismus.

festes', im Vorwort zu den "Alassenkämpsen in Frankreich" rückhaltsloß anerkannt worden. Es liegt aber auf der Hand, daß, indem die wirthschaftliche Entwicklung eine weit größere Spanne Zeit in Anspruch nahm als vorausgesetzt wurde, sie auch Formen annehmen, zu Gestaltungen führen mußte, die im "Kommunistischen Manifest' nicht voransgesehen wurden und nicht vorausgesehen werden kounten.

Die Zuspitzung der gesellschaftlichen Verhältniffe hat sich nicht in der Weise vollzogen, wie sie das Manisest schildert. Es ist nicht nur nuglos, es ist auch die größte Thorheit, sich dies zu verheimlichen. Die Zahl der Besitzenden ift nicht fleiner, sondern größer geworden. Die enorme Bermehrung des gesellschaftlichen Reichthums wird nicht von einer zusammenschrumpfenden Zahl von Kapitalmagnaten, fondern von einer wachsenden Bahl von Kapitalisten aller Grade begleitet. Die Mittelschichten ändern ihren Charakter, aber sie verschwinden nicht aus ber gesellschaftlichen Stufenleiter.

Die Konzentrirung der Produktion vollzieht sich in der Industrie auch heute noch nicht durchgängig wit gleicher Kraft und Geschwindigkeit. Zu einer großen Angahl Produktionszweige rechtfertigt fie zwar alle Borbersagungen der fozialistischen Kritik, in anderen Zweigen bleibt sie jedoch noch heute hinter ihnen gurück. Noch langsamer geht ber Brozeß der Konzentration in der Landwirthschaft vor sich. Die Gewerbestatistik weist eine außerordentlich abgestufte Gliedes rung ber Betriebe auf; feine Größenklaffe macht Anstalt, aus ihr zu verschwinden. Die bedeutsamen Beränderungen in der inneren Struktur der Betriebe und ihren gegenseitigen Beziehungen tann über biese Thatsache nicht hinwegtäuschen.

Politifch sehen wir das Privilegium der kapitalistischen Bourgeoisie in allen vorgeschrittenen Ländern Schritt für Schritt bemokratischen Ginrichtungen weichen. Unter bem Ginfluß biefer und getrieben von ber fich immer fräftiger regenden Arbeiterbewegung hat eine gefellschaftliche Gegenaktion gegen die ausbeuterischen Tendenzen des Kapitals eingesetzt, die zwar heute noch sehr zaghaft und tastend vorgeht, aber doch da ist und immer mehr Gebiete des Wirthschaftslebens ihrem Einfluß unterzieht. Fabrikgesetzung, die Demokratifirung der Gemeindeverwaltungen und die Erweiterung ihres Arbeitsgebiets, die Befreiung des Gewerkschaftsund Genossenschaftswesens von allen gesetzlichen Hemmungen, Berücksichtigung der Arbeiterorganisationen bei allen von öffentlichen Behörden vergebenden Arbeiten kennzeichnen diese Stufe der Entwicklung. Daß in Deutschland man noch daran denken kann, die Gewerkschaften zu knebeln, keunzeichnet nicht den Söhegrad, sondern die Rückständigkeit seiner politischen Entwicklung.

Re mehr aber die politischen Einrichtungen der modernen Nationen demokratisirt werden, umsomehr verringern sich die Nothwendigkeiten und Gelegenheiten großer politischer Katastrophen. Wer an der Theorie der Katastrophen sesthält, muß die hier gezeichnete Entwicklung nach Möglichkeit bekämpfen und zu hemmen suchen, wie das die konfequenten Verfechter dieser Theorie übrigens früher auch gethan haben. Heißt aber die Eroberung der politischen Macht durch das Arole= tariat blos die Eroberung diefer Macht durch eine politische Ratastrophe? Heißt es die ausschließliche Besitzergreifung und Benutzung der Staatsmacht durch das

Proletariat gegen die ganze nichtproletarische Welt?

Wer das bejaht, der sei hier an zweierlei erinnert. 1872 erklärten Marx und Engels im Vorwort zur Neuauflage des "Kommuniftischen Manifestes", die Parifer Kommune habe namentlich den Beweiß geliefert, daß ,die Arbeiterklaffe nicht die fertige Staatsmaschine einfach in Besitz nehmen und sie für ihre eigene Zwecke in Bewegung fetzen kann'. Und 1895 hat Friedrich Engels im Vorwort zu den "Klassenkämpfen" ausführlich bargelegt, daß die Zeit der politischen Ueber= rumpelungen, der von kleinen bewußten Minoritäten an der Spike bewußtloser Massen durchgeführten Revolutionen' heute vorbei sei, daß ein Zusammenstoß auf großem Maßstabe mit dem Militär das Mittel wäre, das stetige Wachsthum der Sozialdemokratie aufzuhalten und felbst für eine Weile zurückzuwerfen, — kurz, daß die Sozialdemokratie weit besser bei den gesetzlichen Mitteln als bei den ungesetzlichen und dem Umsturz' gedeiht. Und er bezeichnet demgemäß als die nächste Aufgabe der Partei, das Wachsthum ihrer Stimmen ununterbrochen in Gang zu halten' — beziehungsweise ,langsame Propaganda der parlamentarischen Thätigkeit'.

So Engels, der, wie seine Zahlenbeispiele zeigen, bei alledem die Schnelligsteit des Entwicklungsgangs immer noch etwas überschährte. Wird man ihm nachssagen, er habe auf die Eroberung der politischen Macht durch die Arbeiterklasse verzichtet, weil er es vermieden sehen wollte, daß das durch die gesetzliche Propasanda gesicherte stetige Wachsthum der Sozialdemokratie durch eine politische Katas

ftrophe unterbrochen werde?

Wenn nicht, wenn man seine Ausführungen unterschreibt, dann wird man auch vernünftigerweise daran keinen Anstoß nehmen können, wenn erklärt wird, was die Sozialdemokratie noch auf lange hinaus zu thun habe, sei, skatt auf den großen Zusammenbruch zu spekuliren, "die Arbeiterklasse politisch zu organisiren und zur Demokratie auszubilden, und für alle Reformen im Staate zu kämpsen, welche geeignet sind, die Arbeiterklasse zu heben und das Staatswesen im Sinne der Demokratie umzugestalten".

Das ist es, was ich in meinem angesochtenen Artikel gesagt habe und was ich auch jetzt noch seiner vollen Tragweite nach aufrecht erhalte. Für die vorsliegende Frage läuft es auf das Gleiche hinaus wie die Engelsschen Sätze, deun die Demokratie heißt jedesmal soviel Herrschaft der Arbeiterklasse, als diese nach ihrer intellektuellen Reise und dem Höhegrad der wirthsschaftlichen Entwicklung überhaupt auszuüben sähig ist. Uebrigens beruft sich Engels an der angesührten Stelle auch noch ausdrücklich darauf, daß schon das Kommunistische Manisest', die Erkämpfung der Demokratie als eine der ersten und wichtigsten Ausgaben des streitbaren Proletariats proklamirt' habe.

Kurz, Engels ist so sehr von der Ueberlebtheit der auf die Katastrophen zugespitzten Taktik überzeugt, daß er auch für die romanischen Länder, wo die Tradition ihr viel günstiger ist als in Deutschland, eine Revision von ihr hinsweg für geboten hält. "Saben sich die Bedingungen für den Völkerkrieg geändert, so nicht minder für den Klassenkampf", schreibt er. Hat man das schon vergessen?

Rein Mensch hat die Nothwendigkeit der Erkämpfung der Demokratie für die Arbeiterklasse in Frage gestellt. Worüber gestritten wurde, ist die Zusammensbruchstheorie und die Frage, ob bei der gegebenen wirthschaftlichen Entwicklung Deutschlands und dem Reisegrad seiner Arbeiterklasse in Stadt und Land der Sozialdemokratie an einer plötzlichen Katastrophe gelegen sein kann. Ich habe die Frage verneint und verneine sie noch, weil meines Erachtens im stetigen Vormarsch eine größere Gewähr für dauernden Ersolg liegt, wie in den Möglichskeiten, die eine Katastrophe bietet.

Und weil ich der festen Ueberzeugung bin, daß sich wichtige Epochen in der Entwicklung der Bölker nicht überspringen lassen, darum lege ich auf die nächsten Aufgaben der Sozialdemokratie, auf den Kampf um das politische Recht der Arbeiter, auf die politische Bethätigung der Arbeiter in Stadt und Gemeinde für die Interssen ihrer Klasse, sowie auf das Werk der wirthschaftlichen Organisation der Arbeiter den allergrößten Werth. In diesem Sinne habe ich seiner Zeit den Sah niedergeschrieben, daß mir die Bewegung Alles, — daß, was man gemeinshin Endziel des Sozialismus nenne, nichts sei, und in diesem Sinne unterschreibe ich ihn noch heute. Selbst wenn daß Wort "gemeinhin" nicht angezeigt hätte, daß der Sah nur bedingt zu verstehen war, lag es ja auf der Hand, daß er nicht Gleichgiltigkeit betress der endlichen Durchsührung sozialissischer Grundsätze außedrückt, fondern nur Gleichgiltigkeit oder, vielleicht besser ausgedrückt,

Unbeforgtheit über das "Wie' der schließlichen Gestaltung der Dinge. Ich habe zu keiner Zeit ein über allgemeine Grundsätze hinausgehendes Interesse an der Zukunft gehabt, noch kein Zukunftsgemälde zu Ende lesen können. Den Anfgaben der Gegenwart und nächsten Zukunft gilt mein Sinnen und Trachten, und nur soweit sie mir die Richtschnur für das zwecknäßigste Handeln in dieser Hinsicht

geben, beschäftigen mich die barüber hinausgehenden Perspettiven.

Die Eroberung der politischen Macht durch die Arbeiterklasse, die Expropriation der Kapitalisten sind an sich keine Endziele, sondern nur Mittel zur Durchführung bestimmter Ziele und Bestrebungen. Als solche sind sie Forderungen des Programms der Sozialdemokratie und von Niemand bestrikten. Ueber die Umstände ihrer Durchführung läßt sich nichts voraußsagen, es läßt sich nur sür ihre Verwirklichung kämpsen. Zur Eroberung der politischen Macht aber gehören politische Rechte, und die wichtigste Frage der Taktik, welche die deutsche Sozialsdemokratie zur Zeit zu lösen hat, scheint mir die nach dem besten Wege der Erweiterung der politischen und gewerblichen Rechte der deutschen Arbeiter zu sein. Ohne daß auf diese Frage eine befriedigende Antwort gefunden wird, würde die Betonung der anderen schließlich nur Deklamation sein."

An diese Erklärung knüpfte sich eine kurze Polemik zwischen mir und Karl Kautsky, in die auch, in der "Wiener Arbeiterzeitung", Viktor Abler eingriff. Sie veranlaßte mich zu einer zweiten, im "Vorwärts" vom 23. Oktober 1898 abgedruckten Erklärung, aus der hier die folgenden Stücke Aufnahme sinden nögen:

"Von Karl Kautsky und Viktor Abler ist in ihren, vom "Vorwärts" absgedruckten Antworten auf meinen Artikel: "Eroberung der politischen Macht", die mir von ihnen früher schon brieflich kundgegebene Meinung ausgedrückt worden, daß eine zusammensassende Darstellung meines in den "Problemen des Sozialismus" entwickelten Standpunkts in Buchform wünschenswerth sei. Ich habe mich discher gegen den Nath dieser Freunde gesträndt, weil ich der Meinung war (der ich auch jetzt noch din), daß die Tendenz dieser Artikel durchaus in der allgemeinen Entwicklungslinie der Sozialdemokratie liege. Da sie ihn indeß jetzt öffentlich wiederholt haben und auch von verschiedenen anderen Freunden der gleiche Wunsch geäußert worden ist, habe ich mich entschossen, diesen Anregungen Folge zu geben und meine Aufsassen zu gleich und Aufgaben der Sozialdemokratie in einer Schrift spste-

matisch zu entwickeln. . . .

Adler und auch Andere haben daran Anstoß genommen, daß ich mit der Entwicklung bemokratischer Ginrichtungen eine Milberung ber Klassenkämpse in Aussicht stellte, und meinen, da fähe ich die Verhältniffe lediglich durch die englische Brille. Letteres ift durchaus nicht ber Fall. Selbst angenommen, daß der Sag: "bas entwickeltere Land zeigt bem minder entwickelten bas Bild ber eigenen Butunft", neuerdings feine Geltung eingebust hatte und alle Unterschiede amischen ber sestländischen und ber englischen Entwicklung, die ja auch mir nicht ganz unbekannt find, voll berücksichtigt, so ftütt meine Ansicht fich auf Erscheinungen auf dem Festlande, die man in der Site des Rampfes allenfalls zeitweise überseben, die man aber nicht dauernd verkennen kann. Ueberall in vorgeschritteneren Ländern sehen wir den Klassenkamps mildere Formen annehmen, und es wäre ein wenig hoffnungsvoller Ausblick in die Zukunft, wenn es anders ware. Selbstverständlich schließt der allgemeine Gang der Entwicklung periodische Rückfälle nicht aus, aber wenn man fich vergegenwärtigt, welche Stellung & B. felbst in Deutschland ein wachsender Theil des burgerlichen Publikums hente den Streiks gegenüber einnimmt, wie viele Streiks heute auch bort in gang anderer, verständigerer Weise behandelt werden, wie noch vor zehn und zwanzig Jahren, fo kann man doch nicht

bestreiten, daß hier ein Fortschritt zu verzeichnen ist. Sagt das auch nicht — um mit Mary zu reden — "daß morgen Wunder geschehen werden", so zeigt es doch nach meinem Dafürhalten der sozialistischen Bewegung einen hoffnungsvolleren Weg als die Katastrophentheorie, und braucht weder der Begeisterung, noch der Energie ihrer Kämpfer Abbruch zu thun. Das wird mir Abler gewiß nicht bestreiten.

Es gab eine Zeit, wo die von mir ausgedrückte Auffassung auf keinen Widerspruch in der Partei gestoßen wäre. Wenn das heute anders ist, so sehe ich darin nur eine begreisliche Reaktion gegen gewisse Erscheinungen des Tages, die mit diesen Tageserscheinungen vergehen und der Rückkehr zu der Erkenntniß Plat machen wird, daß mit der Zunahme demokratischer Einrichtungen die humanere Auffassungsweise, die sich in unserem sonstigen sozialen Leben langsam aber stetig Bahn bricht, auch vor den bedeutsameren Klassenkämpsen nicht Halt machen kann, sondern für sie ebenfalls mildere Formen der Auskragung schaffen wird. Wir sehen heute durch Stimmzettel, Demonstration und ähnliche Pressionsmittel Reformen durch, für die es vor hundert Jahren blutiger Revolutionen bedurft hätte.

London, den 20. Oftober 1893.

Im Sinne diefer Ausführungen ift die nachfolgende Arbeit verfaßt.

Ich bin mir durchaus bessen bewußt, daß fie in verschiedenen wichtigen Bunkten von den Anschanungen abweicht, wie sie in der Theorie von Karl Mary und Friedrich Engels vertreten wurden — Männer, beren Schriften auf mein fozialiftisches Denken ben größten Ginfluß ausgeübt haben, und bon denen der Gine, Friedrich Engels, mich nicht nur bis zu seinem Tode seiner perfönlichen Freundschaft gewürdigt, sondern mir auch in seinen lettwilligen Verfügungen über das Grab hinaus einen Beweis feines großen Vertrauens erwiesen hat. Diese Abweichung in der Auffassungsweise datirt freilich nicht erst seit Aurzem, sie ist das Produkt eines jahrelangen inneren Kampfes, von dem ich den Beweis in Sänden habe, daß er Friedrich Engels kein Beheimniß war, wie ich benn überhaupt Engels entschieden dagegen verwahren muß, daß er so beschränft gewesen wäre, von seinen Freunden bedingungs= loses Unterschreiben seiner Aussichten zu verlangen. Immerhin wird man es nach dem Dargelegten verstehen, warum ich bisher nach Möglichkeit vermieden habe, der Darlegung meiner abweichenden Ansichten die Form einer Kritif ber Mary-Engelsschen Lehre zu geben. Es ließ sich bies auch bisher um fo leichter vermeiden, als in Bezug auf die praktischen Fragen, um die es sich babei handelt, Mary und Engels felbst im Laufe der Zeit ihre Ansichten erheblich modifizirt haben.

Das ist jest anders geworden. Ich habe es nunmehr polemisch mit Sozialisten zu thun, die gleich mir aus der Mary-Engelsschen Schule hervorgegangen sind, und ihnen gegenüber bin ich genöthigt, wenn ich meine Anssichten vertreten will, auf die Punkte zu verweisen, wo mir die Mary-Engelssche Doktrin hauptsächlich zu irren oder sich in Widersprüchen zu bewegen scheint.

Ich bin dieser Anfgabe nicht ausgewichen, aber sie ist mir aus den angegebenen persönlichen Gründen nicht leicht geworden. Ich befenne dies offen, damit der Leser in der zaghaften, schwerfälligen Form der ersten Kapitel

nicht Unsicherheit in der Sache suche. Was ich geschrieben, dazu stehe ich mit ganzer Entschiedenheit. Aber ich habe es nicht immer über mich bekommen, diesenige Form und diesenigen Argumente zu wählen, mittels deren meine Gedanken am schärsten zum Ansdruck gelangt wären. In dieser Hinschlicht bleibt meine Arbeit hinter manchen, von anderer Seite veröffentlichten Arsbeiten über denselben Gegenstand sehr zurück. Giniges in den ersten Abschnitten Bersämmte habe ich im Schlußkapitel nachgeholt. Ferner hat, da das Erscheinen der Schrift sich etwas verzögerte, das Kapitel über die Genossenschaften einige Zusäte erfahren, bei denen Wiederholungen nicht völlig vermieden werden konnten.

Im llebrigen möge die Schrift für sich selbst sprechen. Ich bin nicht so naiv, zu erwarten, daß sie diejenigen sofort bekehren werde, die meinen vorhergegangenen Auffätzen entgegengetreten find, noch bin ich thöricht genng zu verlangen, daß diejenigen, die prinzipiell mit mir auf gleichem Standpunkt stehen, alles unterschreiben, was ich darin gesagt. In der That ift die bebenklichste Seite ber Schrift, daß fie zuviel umfaßt. Sobald ich auf die Aufgaben ber Gegenwart zu sprechen kam, nußte ich, wollte ich mich nicht auf bas Schwimmen in Allgemeinheiten verlegen, in allerhand Einzelfragen ein= treten, über die felbst unter sonft Gleichgefinnten Meinungsverschiedenheiten unvermeiblich find. Und doch gebot mir die Dekonomie der Schrift, auch hier mich auf die Betonung einiger Hauptpunkte zu beschränken, mehr anzudeuten als zu beweisen. Indeg komint es mir auch nicht baranf an, bag man mir in allen Ginzelfragen zustimme. Woran mir liegt, was ben Hauptzweck biefer Schrift bildet, ift, burch Befampfung ber Refte utopistischer Dentweise in ber jozialistischen Theorie das realistische wie das idealistische Element in der jozialistischen Bewegung gleichmäßig zu stärken.

London im Januar 1899.

Ed. Bernftein.

#### Vorwort zum zehnten Caufend.

Von der vorliegenden Schrift, die zuerst in einer Anslage von fünfstansend gedruckt wurde, sind im Laufe der Zeit noch mehrere Neuadzüge nothwendig geworden. Mit dem gegenwärtigen Abzug erreicht die Anklage das zehnte Tausend.

Bei den bisherigen Rendrucken wurde von jeder Tertanderung abgesehen, und in der Hanvisache ist der aleiche Grundsak auch diesmal innegehalten Mur einige wenige Stellen machen eine Ausnahme. So hat ber Ginleitungsjat im Abschnitt b des ersten Kapitels — Seite 4 — eine Fassung erhalten, welche den Unterschied der materialistischen von anderen Welterklärungen genauer bestimmt, als dies in der ursprünglichen Lesart geschah, gegen die begründete Ginwände geltend gemacht werden konnten. Auf Seite 62 ist die Tabelle über die Entwicklung der Bodenbetriebe in Holland, die eine falsche Zahl enthielt, und eine auf fie bezügliche Bemerkung richtig gestellt, und auf Seite 185 hat ein, wie seiner Zeit sofort zugegeben, zu schroff gefaßter Saß iiber die Verfürzung des Arbeitstags eine sachgemäßere Form erhalten. Da= neben find noch an zwei oder drei Stellen Beränderungen erfolgt, die blos ben dort entwickelten Gedanken eine korrektere Form geben. Bon diesen, die grundlegenden Gedanken des Buches unberührt laffenden Menderungen abgesehen, erhält es ber Lefer genan in ber gleichen Gestalt, bie es von Anfang an getragen.

Wie ich schon anderwärts ausgeführt habe, folge ich mit dem Verzicht auf eine durchgreifendere Revision des Textes einer mir von verschiedenen Seiten gewordenen Anregung. Durch die Debatten, die sich in Zeitschriften, Büchern und Versammlungen an dieses Buch gefnüpft haben, habe es einen dokumenstarischen Charafter erhalten, den eine Umarbeitung beeinträchtigen würde. Wer dies Buch auschaffe, wünsche das Objett jener Debatten zu besitzen, und darum sei es angezeigt, es möglichst unverändert zu lassen. So äußerten sich Freunde und Gegner der Schrift, denen ich vom Plan einer Umarbeitung Mittheilung gemacht hatte, und nach einiger lleberlegung habe ich ihren Borstellungen Kolge gegeben.

Ich konnte dies um so eher, als die geplanten Aenderungen sich nicht auf die in diesem Buch entwickelten Thesen beziehen, an denen ich vielmehr in allen wesentlichen Bunkten unverändert festhalte. Aber die Technik und, wenn der Ausdruck erlaubt ift, Architektur des Buches könnten manche Berbefferung vertragen, und mahrend einige, Wiederholungen enthaltende Stellen erhebliche Kürzungen zulaffen, würde ich bafür gern noch einige Lücken in ber Beweisführung ausgefüllt, das Beweismaterial erganzt und jenen fozialiftischen Kritiken bes Buches Rechnung getragen haben, benen es in Bezug auf ben Sozialismus nicht positiv genug erscheint. Zwar kann ich nicht zugeben, daß es der Schrift an Ausführungen fehlt, die dem Sozialismus positiv das Wort reden, aber es sei meinen Kritikern immerhin soviel eingeräumt, daß fie gegenüber dem fritischen Theil des Buches vielfach zu aphoristisch gehalten find. Es ift bies eine Folge bes Umftandes, daß, als ich bas Buch schrieb, es mir lediglich auf eine Auseinandersetzung mit, oder wenn man will, unter Sozialisten ankam, wobei man Dinge, über die man einig ist, theils gar nicht erft heranzieht, theils nur flüchtig ftreift. Anders natürlich mit einer Schrift, die auf ein weiteres Bublikum berechnet ift. Alber als eine solche war das Buch nicht von mir geplant.

In dem Umstand, daß der vom Verfasser selbst bezeichnete Zweck des Buches später außer Angen gelassen wurde, liegt für mich die Erklärung einer ganzen Reihe von irrthumlichen Auslegungen seiner Gabe. So nur ift es jum Beispiel begreiflich, daß, um Gines herauszugreifen, die Nachweise iiber die Zunahme der Rlaffe der Befigenden, beziehungsweise der Kapitalisten, als eine Art Rechtfertigung der gegenwärtigen Gesellschaftsordnung von den Ginen begriißt und von den Andern befänipft werden fonnten. Thatsächlich hat die Frage mit der Gerechtigkeit ober Ungerechtigkeit Bieser Ordnung gar nichts zu Diejenigen, welche in sozialpolitischen Debatten speziell als die Besitzenden bezeichnet werden, machen einen so geringen Prozentsatz ber Gesammt= bevölkerung aus, daß die Vermehrung, welche wir vor uns sehen, in keiner Beije zu Gunften der gegenwärtigen Gigenthumsvertheilung spricht. Ich habe bariiber in meiner Schrift nicht ben minbeften Zweifel gelaffen. "Db bas gesellschaftliche Mehrprodukt von zehntausend Versonen monopolistisch aufgehäuft oder zwischen einer halben Million Menschen in abgeftuften Mengen vertheilt wird, ift für die neun oder zehn Millionen Familienhäupter, die bei diesem handel zu kurg kommen, pringipiell gleichgiltig", heißt es auf Seite 51 aus-Und baran anschließend: "Es möchte weniger Mehrarbeit kosten, einige tausend Privilegirte in Neppigkeit zu erhalten, wie eine halbe Million und mehr in unbilligem Wohlstand." Deutlicher kann nian es wohl nicht zum Ausdruck bringen, welche geringe Bedeutung biefer Thatsache von mir für die Begründung des Sozialismus beigelegt wird.

In der That ift der Sozialismus erft in zweiter Linie ein Vertheilungsproblem. In erster Reihe ist er vielmehr ein Problem der Produktionsordnung und Produktionsentfaltung. Das intime Gegenseitigkeitsverhältniß, das zwischen beiden Problemen besteht, so daß eine widersinnige Vertheilung gegebenenfallsein Hemmiss, eine Umwälzung auf dem Vertheilungsgebiet ein mächtiger Faktor der Produktionsentfaltung werden kann, wird keinen ökonomisch Denkens

ben über die Thatsache hinwegtäuschen, daß das Problem der höchsten Probuktivität, der höchsten Ergiebigkeit der gesellschaftlichen Gesammtarbeit das entscheidende Moment für die sozialistische Fortentwicklung der Gesellschaft dilbet. Denn von ihm hängt zuletz die Erzielung des höchstmöglichen Grades von allgemeinem Wohlstand ab, dieses vernunftgemäße Endziel jeder Gesellschaftsresorm, zu dem die jeweiligen Organisationss und Vertheilungssordnungen in untergeordnetem Verhältniß stehen. Es ist aber der Beweisunschwer zu erbringen, daß beim heutigen Stand der Produktionsbedingungen eine nennenswerthe Vermehrung der Jahl der Vesitzenden eine größere Lahmslegung von Produktivfrästen, eine größere Veeinträchtigung des allsgemeinen Reichthums und der allgemeinen Wohlsahrt bedeuten kann, als ihre relative Abnahme.

Indes ist die Thatsache, das die Zahl der Kapitalisten sich vermehrt, inzwischen auch von denen zugegeben worden, die sie mir unspringlich bestritten. Und wie sollte es möglich sein, sie sich zu verhehlen, sobald man nur das betreffende Material näher untersucht. Konnte doch erst jüngst wieder der sozialistische Abgeordnete Hoch im Deutschen Neichstag sesststellen (Sitzung vom 20. Januar 1902), daß zwischen 1896 und 1900 sich die Zahl der Bersonen, die ein Ginkommen von über 100000 Mark jährlich versteuern, in Preußen und Sachsen wie folgt vermehrt hat:

|         |  |  |  |  | 1896 | 1900        |
|---------|--|--|--|--|------|-------------|
| Preußen |  |  |  |  | 2830 | 3277        |
| Sachsen |  |  |  |  |      | <b>58</b> 3 |

Eine Zunahme, die, wie Hoch hinzusette, weit über die gleichzeitige Zunahme der Bevölkerung hinausgegangen ist. Zugleich ist das Durchschnittseinkommen dieser Personen in Preußen von 257000 auf 306000, in Sachsen von 218400 auf 236000 Mark jährlich gestiegen. In entsprechendem Maße haben aber auch die übrigen Klassen oder Schichten der höheren Sinkommensgruppen zugenommen. Im an eine in der vorliegensden Schrift gegebene Zahl auzuknüpfen, hat sich in der kurzen Spanne Zeit von 1897/98 bis 1901 die Zahl der Personen in Preußen, die ein Sinskommen von über 3000 Mark versteuerten, von 347328 auf 435696 versmehrt, eine Zunahme, die auch dann noch als erheblich zu bezeichnen ist, wenn man die im gleichen Zeitraum eingetretene Erhöhung der Lebensmittelspreise ihr gegenüberstellt.

Alehnlich wie mit den Aufstellungen der Schrift liber die Einkommenssbewegung verhält es sich mit ihren Darlegungen über die Entwicklung der Größenklassen der Gewerbebetriebe. Irgend etwas zurückzunehmen oder einzuschränken giedt es da ebenfalls nicht. Die Dekonomie der Schrift und die zu ihrer Abfassung gesetzte Zeit verhinderten eine tiefere Durcharbeitung des vorhandenen Materials, so daß der ganze Abschnitt die betreffenden Berhältnisse nur in sehr groben Umrissen zur Anschauung bringt und nur sehr bedingte Folgerungen zuläßt. Mehr beansprucht er aber auch nicht zu

geben, und jo enthält er feinen Sat, der nicht vor der genaueren Priifung standhielte.

Soweit der Abschuitt die Ergebnisse der dentschen Bernfs- und Gewerbe3ählungen behandelt, ist es interessant, seine Aufstellungen mit den Folgerungen
311 vergleichen, 311 denen ein Statistiker von Fach, der Prager Professor Heinrich Nanchberg, in seinem jüngst erschienenen Werke "Die Berufs- und Gewerbezählung im Deutschen Reich vom 14. Juni 1895" gelangt. Rauchberg
hat die Ergebnisse seiner sehr sorgfältigen Analyse der deutschen Gewerbe3ählungen am Schlusse seines Buches in einem besonderen Kapitel "Entwicklungstendenzen der deutschen Volkswirthschaft" zusammengefaßt, und ihm seien
einige Sähe entnommen, die sich auf die gleichen Punkte beziehen, von denen
im betrefsenden Abschnitt des vorliegenden Buches gehandelt wird.

lleber ben Fortbestand von Klein= und Mittelbetrieben neben ben an Zahl und Umfang gunehmenden Großbetrieben heißt es:

"Benn von einer Konzentrationstendenz in der modernen Judustrie gesprochen wird, so bedeutet das also nicht etwa Aufsaugung des Kleinbetrieds durch den Großbetrieb. Der Kleinbetrieb hat sich vielmehr als solcher ungeschmälert erhalten; ja er hat sogar einen, wenn auch nur mäßigen Fortschritt erzielt. Aber es bedeutet eine rasche Fortentwicklung in der Richtung zum Großbetrieb durch Erweiterung ehemals fleinerer Betriebe oder durch große Neugründungen: Dadurch werden das Schwergewicht der Produktion und die Mehrzahl der Gewerbethätigen im Betriebe von immer größerem Umfang herübergezogen. Daneben besteht jene Konzentration aber auch in einer engeren Berbindung von formell selbständigen kleinen Betrieben mit den großen, sei es in der Form der Produktionstheilung oder der Absatzganisation" (S. 393).

"... Alles in Allem genommen, hat die fortschreitende Entwicklung gum Großbetrieb weder bem handwertsmäßigen Kleinbetrieb noch ber Hausinduftrie die Daseinsbedingungen verkümmert. Mag auch der fabritsmäßige Großbetrieb technisch höher stehen, in sozialer Sinsicht die besseren Aussichten bieten, er ist boch weit entfernt davon, fich zur Alleinherrichaft aufzuschwingen. Denn die bentiche Boltswirthschaft ift nicht in allen ihren Theilen gleich weit vorge= Die einzelnen Gebietsabschnitte, Oft und West, Stadt und Land, ja selbst die einzelnen Gewerbezweige gehören oft sehr verschiedenen Entwicklungsstufen an; alle Zwischenglieder der gewerblichen Entfaltung, vom primitiven Handwerf an bis zum modernen Riesenbetrieb finden fich auch hente noch nebeneinander vor. Während ber moderne technische und soziale Fortschritt sowohl in der Produktion als auch in der Abjahorganisation die Entstehung und Fortbildung von Großbetrieben begiinstigt, seben wir von ber andern Seite ber noch immer neue Menschenmassen aus der bisher mehr ober weniger geschlossenen Hauswirthschaft heraus in bas Getriebe ber Volkswirthschaft übertreten. . . . Immer von Neuem werden

<sup>1</sup> Berlin 1901, Karl Heymanns Verlag.

bie Voranssegungen geschaffen für das Entstehen handwerksmäßiger und hanssindustrieller Betriebe, die anderwärts, von einer späteren Entwicklungsstufe aus, bereits wieder zu höheren Betriebs- und Organisationsformen sich umzubilden im Begriffe stehen" (S. 395).

Man vergleiche hiermit die Ansführungen auf S. 59/60 dieser Schrift, und man wird finden, daß die Folgerungen Ranchbergs durchaus mit dem dort Entwickelten übereinstimmen.

lleber die Ergebnisse der belgischen Gewerbezählung vom Oftober 1896 schreibt der Direktor des "Institut de Sociologie", Professor E. Warweiler, in Nr. 11 bes 19. Jahrgangs ber "Sozialen Bragis" (12. Dezember 1901), nachdem er festgestellt hat, daß Belgien "ein Land ber Großindustrie" ift und es "bei Strafe bes Falles" bleiben muß, es fei "bemerkenswerth, wie die Zahlen der belgischen Statistif die wesentlichen Daten der . . . Kritif Bernsteins gegen das Geset ber marriftischen Konzentration smuß heißen: gegen übertriebene Folgerungen aus dem Geset der Konzentration. Ed. B.] bestätigen . . . Im Allgemeinen entwickelt sich die Großindustrie neben der tleinen und mittleren; ferner find in den letten 50 Jahren zahlreiche neue Industriezweige (mehr als 300) hervorgetreten, von denen eine Zahl ber Rleinindustrie verblieben ift." Die Widerstandsfähigkeit ber Rleinindustrie gehe "auch aus der Thatsache hervor, daß trot der Entwicklung des Maschinen= wesens die Herstellung mit der Hand sich in gahlreichen Industrien aufrecht erhält, wo der mechanische Prozeß für selbstverständlich gehalten wird." Ueber einen hiermit verwandten Gegenftand, ber auch an ber angegebenen Stelle biefer Schrift (S. 60) beriicksichtigt wird, heißt es bei Rauchberg: Es barf jeboch nicht übersehen werden, daß gerade die mächtigsten Maschinen häufig Broduktionszwecken bienen, welche ohne diese Maschinen überhaupt nicht verwirklicht werden könnten. In diesem Falle ruft die Maschine erst die Produktion hervor. Sie konkurrirt dann überhaupt nicht mit menschlichen Urbeitsfräften" (S. 400/401, Note).

Bei Untersuchung der Frage nach den Rechtsformen der Unternehmungen betont Nauchberg die starke Zunahme der Kollektivunter=
nehmungen und gemeinwirthschaftlichen Betriebe, welche Ersteren
immer mehr von wirthschaftlichen Gesellschaften und Genossenschaften geeignet
werden. "Der Konzentration des Betriebs," schreibt er, "steht hier die Theil=
nahme weiterer Kreise an Besitz und Ertrag gegenüber" (S. 395). Desgleichen hebt Warweiler die steigende Verbreitung der Aktiengesellschaften hervor.
In 70 Industriezweigen Belgiens beschäftigen nach ihm die Aktiengesellschaften mehr als drei Viertel der Arbeiter. Das ist, wie Warweiler
auch betont, ebenso wie das Vorhergehende ein weiterer Beleg zu dem auf
S. 47 dieser Schrift Dargelegten. Nun ist der Hinweis auf die Dezenstralization des Besitzes durch die Aktiengesellschaften ziemlich alt — er treibt
sich seit Dezennien in der Literatur der Vertheidiger der bestehenden Gesellschaftsordnung hernm. Sein Alter beweist aber nicht, daß er falsch ist, es

fönnen überhaupt nur von ihm abgeleitete Folgerungen in Frage gestellt werden, die Thatsache selbst wird Niemand bestreiten wollen, der als Dekonom ernsthaft genommen sein will. Es find nun zunächst die Bahlen angezweifelt worden, die ich auf S. 48 iber die große Bahl ber Attionäre einiger englischer Großunternehmungen gegeben habe, zumal dort die Quellen, aus denen Dieje Rahlen stammen, nicht genannt find. Um letterem Mangel abzuhelfen, fei daher bemerft, daß die Bahlen über die Bertheilung des Aftienkapitals der Firma Spiers & Bond mir von der Firma felbst bereitwillig auf einem Fragebogen, den ich ihr und Anderen zugeschickt, mitgetheilt wurden, und daß die Angaben über die Bahl ber Aftionäre des Nähgarntrufts und ber Spinnereigefellichaft Coats dem Handelstheil englischer Tageszeitungen entnommen wurden, wo sie seiner Zeit ohne jede Bezugnahme auf sozialpolitische Folgerungen und Tendenzen als Auriosa mitgetheilt worden waren. Die Art der Rotifizirung schloß jeden Verdacht aus, daß es fich dabei etwa um Bearbeitung der öffent= lichen Meinung handle. Uebrigens sind in der Zwischenzeit noch einige Statistifen bieser Art zu meiner Kenntniß gelangt, die eine gang ähnliche Bertheilung der Aftien gewerblicher Unternehmungen aufweisen. Gine davon steht in dem flaffischen Wert von Rowntree und Sherwell, Temperance Problem Alls eines der großen Sinderniffe, die einer and Social Reform, London. burchgreifenden Gesetzgebung gegen ben Altoholismus im Wege ftehen, bezeichnen die Verfasser bort (S. 31 der billigen Ansgabe) die weite Verbreitung bes ungeheuren Aftienkapitals ber großen Brauereien und Brennereien, und fie veranschaulichen diese Verbreitung durch folgende Lifte iber die Inhaber ber Untheile von funf fehr bekannten englischen Brauereien:

| Brauereien                |  |  |  | Zahl ber Aftionäre<br>Stammaktien Prioritätsaktie |      |  |
|---------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------|------|--|
| Arthur Buinneß, Son & Co. |  |  |  |                                                   | 3768 |  |
| Baß, Ratcliff & Gretton   |  |  |  | . 17                                              | 1368 |  |
| Threlfall's               |  |  |  | . 577                                             | 872  |  |
| Combe & Co                |  |  |  | . 10                                              | 1040 |  |
| Samuel Alsopp & Co        |  |  |  | . 1313                                            | 2189 |  |
|                           |  |  |  | 7367                                              | 9237 |  |

Insgesammt 16604 Aftionäre für ein Stamm= und Prioritäten-Kapital von zusammen 194 Millionen Marf (£ 9710000). Daneben hatten die fünf Gesellschaften aber noch ein Obligationenkapital von 122 Millionen Mark (£ 6110000), über welches keine Inhaberliste vorliegt. Nimmt man, wofür viele Gründe sprechen, eine Verbreitung im gleichen Verhältniß an, wie die der Stamm= und Prioritätsaktien, so vertheilt sich das Gigenthum der bezeichneten fünf Branereien auf 27052 Personen! Auf der Londoner Vörse wurden aber im Jahre 1898 die Aftien 2c. von nicht weniger als 119 Branereien und Vernnereien notirt, deren ausgelegtes Kapital allein sich auf über 1400 Millionen Mark belief, während außerdem das Stammfapital von 67 dieser Gesellschaften in "Privathänden" (meist die urspriingslichen Besißer und deren Kamilienmitglieder) war. Daß diese Branereien

und Brennereien nur zum Theil das Eigenthum von Millionären sind, zum Theil aber jede einige Bataillone oder selbst Regimenter von Aftionären hinter sich haben, macht sich den englischen Mäßigkeitsreformern insbesondere bei den Wahlen sehr unangenehm siihlbar.

Wie in diesem Falle, so hat auch in andern diese Dezentralisation des Gigenthums an den Betriebsunternehmungen gerade vom Standpunkt des Reformers aus ihre großen Schattenseiten, ja in den Angen des Sozialisten gehört fie überhaupt zu ben Schattenseiten ber mobernen Entwicklung. Indeß nicht um diese Frage hat es sich in der vorliegenden Untersuchung gehandelt. Worum diese sich dreht, ift das rein wirthschaftliche Problem: Sat die 311= nehmende Konzentration der Betriebsunternehmungen eine Abnahme oder Bunahme ber Kapitalistenklasse im Gefolge. Nur badurch, daß man dies iibersah und, wie schon oben bemerkt, der Beantwortung in dem einen oder anderen Sinn eine Bebentung für ben Sozialismus beimag, die fie gar nicht hat, tonnte die Debatte über diesen Bunkt einen so unerquicklichen Charafter annehmen — unerquicklich vor Allem dadurch, daß um Kleinigkeiten geftritten und das wirkliche Problem, das die gestellte Frage einschließt, vollständig vernachlässigt, wenn nicht überhaupt ignorirt wurde. Ich habe dies Problem, nämlich die Frage, wo bei stetig zunehmender Produktivität der Arbeit das gesellschaft= liche Mehrprodukt bleibt, wenn die Klasse der Kapitalisten ab- und nicht zunimmt, auf Seite 51 bis 54 möglichst beutlich auseinandergesetzt und kann es nur bebauern, daß die Diskuffion nicht in dem Geift weitergeführt worden ift, in dem die Frage dort von mir aufgeworfen wurde.

Meinerseits habe ich sie noch einmal in einem Nachtragskapitel zu einer Artifelserie über das Lohngesetproblem berührt, die urspringlich in der "Neuen Zeit" erschienen war und von mir neuerdings in einer Sammlung älterer und neuerer Aufsätze ("Zur Geschichte und Theorie des Sozialismus", Berlin und Bern, 1901) wieder veröffentlicht wurde. Auch dort wird (S. 107) als bezeichnend für die Gegenwart "die Bermehrung der Zahl der Neichen und ihres Neichthums" hingestellt. Das war noch in England geschrieben, wo mir für Deutschland nur einige trockene Zahlen zur Verfügung standen. Die Nicksehr nach Tentschland hat mir Gelegenheit gegeben, mich davon zu überzeugen, wie sinnenfällig sich die Thatsache hier auch in den Dingen selbst sundziebt. Mit geradezu aufreizender Aufdringlichkeit macht sich die Vermehrung und der zunehmende Neichthum der Besitzenden in den sich immer weiter ausdehnenden vornehmen Duartieren der Großstädte breit. Insbesondere spricht die Entwicklung von Verlin West in dieser Hussische Vänsicht Bände.

In enger Verbindung mit der Frage des Verbleids des Mehrprodustis steht die Frage der Krisen. Im Augenblick, wo ich dies schreibe, leiden große Industriezweige in Deutschland und auch anderwärts unter theilweise sehr starkem Geschäftsdruck. Es ist dies verschiedentlich als eine schlagende Widerlegung der in diesem Buch niedergelegten Ausführungen über die Krisensfrage hingestellt worden. Wer aber den betreffenden Abschnitt (Kap. 3 d)

nachlieft, wird sich iiberzeugen, daß der bisherige Berlauf der erwähnten Rrife, weit entfernt, bas bort Entwidelte gu widerlegen, es vielmehr burch= aus bestätigt. Bu einem Theile ift bie Rrife in Deutschland eine Gelb= frisis, die, abgesehen von Borgangen auf bem internationalen Gelbmarkt (Krieg in China und in Transvaal, Schließung ber Goldminen bes Transvaal, Migernten in Indien) durch maglofe Schwindeleien von Supothekeninfti= tuten berbeigefiihrt wurde, zum Theil in der That eine Rrifis aus lleber= produktion, und zwar namentlich aus lleberproduktion in Maschinenanlagen In der Prosperitätsperiode der letten Jahre ist in Deutsch= und bergleichen. land ein ungeheures Rapital in Form von Betriebseinrichtungen festgelegt worden, die dem Bedarf weit vorauseilten. Nicht genug, daß die Kabrikanten fich barin iberboten, ihre Werfe nach nenestem Stil nen einzurichten, murben die Reneinrichtungen auch meift auf erweiterter Basis burchgeführt. bentiche Industrie hat jo, wie die Engländer es ausdrücken, ein größeres Stück in ben Mund genommen, als fie zu fauen vermag. Sie leibet nun an Schlingbeschwerben - wie gewöhnlich, jum größten Theil auf Rosten ber Arbeiter - mahrend die englische Induftrie, die es mit den Ernenerungen nicht gar fo haftig hatte und bafiir ichon tobt gejagt wurde, ben Beichäftsbrud erheblich weniger verspürt als die beutsche. Gin englischer Fabrikant deutscher Abstammung, der beibe Länder sehr gut kennt, herr Alexander Siemens in London, hat diesen Bunkt vor einiger Zeit in einem Fachblatt sehr energisch hervorgehoben. Jedenfalls ift die Geschäftsstodung vorläufig noch auf einzelne Länder und Induftrien beschränkt und hat anch dort noch keineswegs jenen Umfang und Höhegrad angenommen wie die lette große Krise der Industriewelt: die der siebziger Jahre. Es ist also zum Mindesten verfrüht, aus den vorliegenden Rrifenericheinungen beweiskräftige Folgerungen für die Frage ableiten zu wollen, um welche fich bas Krifenkapitel ber vorliegenden Schrift Die Krisenerscheinungen, die wir thatsächlich vor uns sehen, fallen fämmtlich in das Gebiet dessen, was hier auf Seite 73/74 und Seite 79 ff. ausdrücklich als das naturgemäße Brodukt der hentigen Birthschaftsorganisation hingestellt wird.

Ganz und gar verfriiht ist es vor Allem, im gegenwärtigen Moment ein abschließendes Urtheil über die Wirkungen und Fähigkeiten der Unternehmersyndikate mit Bezug auf das Krisenproblem abgeben zu wollen. Die betreffenden Verbände oder Körperschaften befinden sich zum großen Theil noch in ihren Anfängen, und Mißerfolge in diesem Stadium beweisen noch ganz und gar nichts für die Endergebnisse. Die Gewerkschaftsbewegung der Arzbeiter war Jahrzehnte lang eine Bewegung von Mißerfolgen, dis ihre Leistungssfähigkeit so unzweiselhaft erwiesen war, daß einer nach dem andern ihrer Verächter überzengt klein beigeben nußte.

Man wird also auch bezüglich der Unternehmerspndikate noch etwas zu warten haben, bevor man zu einem leidlich schlußfähigen Urtheil iiber ihr Können und Nichtkönnen befähigt sein wird. Inzwischen thut man gut, sich

zu vergegenwärtigen, daß es sich da weniger um Beseitigung der lleberproduftion handelt, die vielmehr, wie auf Seite 74 biefer Schrift bemerkt wird, eine unvermeibliche Erscheinung bes modernen Wirthschaftslebens ift, sondern um die Abmilberung und Verfürzung, beziehungsweise lleberbrückung ber auf fie folgenden Stochungsperioden. Alchnlich, wie oft bei den Gewertschaften, liegt daher hier der Probebeweis auf der negativen Seite, das heißt dreht er sich barum, was jeweilig an Schlimmerem verhütet wurde. Es ift nun bezeichnend, daß die gegenwärtige Geschäftstrife, die nach einigen übereifrigen Aritifern biefer Schrift ben Banterott bes Syndifatswesens hatte bringen müffen, eine wesentliche Stärfung besselben fich vollziehen fieht. Handelstheil des "Borwarts" vom 26. Januar d. J. werben eine ganze Reihe von Thatsachen aus der Bergwerts-, Sütten- und Metallverarbeitungsinduftrie vorgeführt, welche für eine Entwicklung in biefem Sinne Zengniß ablegen. Ilnter Anderem wird da festgestellt, daß der Halbzengverband "nach wie vor fast ausschließlich bie Production ber Stahlwerfe beherrscht, ohne daß bei ben schwierigen Berhältniffen ber Giseninduftrie trot bes Drängens ber Berbrancher so erhebliche Preisuachlässe zu verzeichnen wären, wie sie bei der freien Gut= faltung ber Konkurreng hatten eintreten miffen." Es liegt auf ber Hand, und in bem betreffenden Artifel bes "Borwärts" wird bies auch hervorge= hoben, baß die damit angezeigte Wirfungsfraft bes Synditatswefens ihre große Kehrseite hat, aber gerade diese Rehrseite ist denn auch, wie man sich überzeugen wird, im vorliegenden Buch aufs Schärffte hervorgehoben worden. "Birtuell trägt das fapitaliftische Abwehrmittel gegen die Krisen," heißt es bort, "bie Reime zu einer verftarften Borigfeit ber Arbeitertlaffe in fich, jowie zu Produktionsprivilegien, die eine verschärfte Form der alten Bunft= privilegien barftellen. Biel wichtiger als die "Impotenz" der Kartelle und Trufts zu prophezeien, erscheint es mir vom Standpunkt ber Arbeiter aus, ihre Möglichfeiten sich gegenwärtig zu halten" (S. 81). In Sinblick auf hier nicht näher zu qualifizirende Kritifen, die gerade dem Kapitel zu Theil geworden find, worin dies fteht, darf ich es mit einer gewiffen Genugthung begrüßen, daß die Zahl derer sich mehrt, welche die Frage der fapitalistischen Syndifate im gleichen Sinne behandeln, wie es dort geschehen.

Kämpfende Parteien sind immer wieder der Gefahr ausgesetzt, daß unter dem Einfluß von Tagesvorkommnissen sich die Schwerpunkte sie angehender Fragen in ihren Augen zeitweise verschieden oder thatsächliche Verschiedungen ihnen eine Zeitlang verdorgen bleiben. Solche optische Inversion wird alsedam leicht zur Ursache unnöthiger Verditterungen in der Debatte. Worin der Gine die nothwendige Abwendung von einem gegenstandsloß gewordenen Kampsobsekt erblickt, das erscheint dem Andern als verrätherische Preisgabe einer Position von entscheidender Bedeutung. Es dauert dann immer eine gewisse Zeit, dis es Allen gleichmäßig zum Bewußtsein kommt, welches der wahre Character der fraglich gewordenen — praktischen oder theoretischen — Streitobsekte ist, welche wirkliche Bedeutung ihnen nunmehr innewohnt. Von

einem Theil der in diesem Buch behandelten Fragen kann gesagt werden, daß die Debatte über sie sich schon erheblich geklärt und soviel hat erkennen lassen, daß die Aussichrungen des Verfassers, was immer sich sonst etwa gegen sie einwenden läßt, nichts in Frage stellen, was für den Befreiungskampf der Arbeiterklasse von wirklicher Bedeutung, eine wirkliche Lebensfrage der Sozials demokratie ist. Es ist meine feste lleberzengung, daß mit der Zeit dies auch in Bezug auf die anderen der hier erörterten Fragen der Fall sein wird. In diesem Bewußtsein übergebe ich diesen Neuabdruck der Oeffentlichseit.

\* \*

Die "Voraussetungen bes Sozialismus" find außer in dentscher noch in frangöfischer und ruffischer Sprache erschienen - letteres in brei Ausgaben, und zwar eine in London, eine in Moskan und eine in St. Betersburg. Ueberjegungen ins Czechische und Spanische find, wie mir mitgetheilt wird, im Werke. Die französische Ausgabe ist mit meiner Zustimmung veraustaltet und von mir mit einem besonderen Vorwort versehen worden, dagegen find fämmtliche russische Ansgaben ohne mein Wiffen veranstaltet worden. Bei der Mostauer und der Betersburger Ausgabe ist dies erklärlich genug, ebenso gewisse "wissenschaftliche" Umschreibungen des Tertes in der Uebersetung. Weniger selbstverständlich bünkt es mich, bag bie Beranstalter ber britten, in London im Berlag bes Russian Free Press Fund erichienenen Ausgabe es nicht fertig brachten, bor Anfertigung der llebersetung den in der gleichen Stadt wohnenden Verfasser anfzufinden und ihn in den Stand zu fegen, irgend welche ihm etwa nothwendig erscheinenden Korrekturen, Streichungen ober Bufate vorzunehmen, jowie seine Erlaubniß zu benjenigen Streichungen einzuholen, die sie selbst vorzunehmen für gut fauden. Da es nicht geschah, sehe ich mich zu der Er= flärung genöthigt, daß ich für die Londoner ruffische Ausgabe ebensowenig irgend welche Berantwortung übernehmen kann, wie für die zwei andern.

Berlin, Ende Januar 1902.

Ed. Bernftein.

#### Erstes Kapitel.

# Die grundlegenden Sähe des marxistischen Sozialismus.

a) Die Wiffenschaftselemente bes Margismus.

"Mit ihnen wurde ber Sozialismus eine Biffenschaft, die es sich nun handelt, in allen ihren Einzelnheiten und Zusammenhängen weiter auszuarbeiten."

Engels, "herrn Eugen Dührings Umwälzung ber Wiffenichaft."

Die bentsche Sozialbemokratie erkennt heute als die theoretische Grundslage ihres Wirkens die von Marx und Engels ausgearbeitete und von ihnen als wissenschaftlicher Sozialismus bezeichnete Gesellschaftslehre an. Das soll besagen, daß während die Sozialbemokratie als kämpfende Partei bestimmte Interessen und Tendenzen vertritt, für selbstgesetzte Ziele streitet, sie bei der Bestimmung dieser Ziele in setzter, entscheidender Linie einer Erkenntniß folgt, die eines objektiven, nur auf Erfahrung und Logik als Beweismaterial angewiesenen und mit ihnen übereinstimmenden Beweises fähig ist. Denn was eines solchen Beweises nicht fähig ist, ist nicht mehr Wissenschaft, sons dern beruht auf subjektiven Eingebungen, auf bloßem Wollen oder Meinen.

Bei allen Wissenschaften kann man zwischen einer reinen und einer angewandten Lehre unterscheiben. Die erstere besteht aus Erkenntnißsätzen, die aus der Gesammtheit der einschlägigen Erfahrungen abgeleitet sind und daher als allgemeingiltig betrachtet werden. Sie bilden in der Theorie das beständige Element. Aus den Anwendungen dieser Sätze auf die Einzelserschaft auf: die aus dieser Anwendung gewonnenen Erkenntnisse, die in Lehrsfätze zusammengefatzt werden, sind Sätze der angewandten Wissenschaft. Sie bilden im Lehrgebäude das veränderliche Element.

Beständig und veränderlich sind indeß hier nur bedingt zu verstehen. Auch die Sätze der reinen Wissenschaft sind Beränderungen unterworfen, die aber zumeist in der Form von Ginschränkungen vor sich gehen. Mit der fortschreitenden Erfenntniß werden Säge, denen vorher absolute Giltigkeit beigelegt wurde, als bedingt erkannt und durch neue Erkenntnißsäge ergänzt, welche diese Giltigkeit einschräften, aber zugleich das Gediet der reinen Wissenschaft erweitern. Umgekehrt behalten in der angewandten Wissenschaft die einzelnen Säge für bestimmte Fälle danernde Geltung. Gin Sat der Agristulturchemie oder der Elektrotechnik, sofern er überhaupt erprobt worden, bleibt immer richtig, sobald die Voraussetzungen, auf denen er beruht, wiederherzgestellt sind. Aber die Vielheit der Voraussetzungselemente und ihrer Verzbindungsmöglichkeiten bewirken eine unendliche Mannigsaltigkeit solcher Säge und eine beständige Verschiedung im Verthverhältniß derselben zu einander. Die Praxis schafft immer neuen Erkenntnißstoff und verändert das Gesammtbild sozusagen mit jedem Tage, läßt fortgesetzt in die Rubrik der veralteten Methoden wandern, was einst neue Errungenschaft war.

Gine systematische Ausschälung der reinen Wissenschaft des margistischen Sozialismus von ihrem angewandten Theile ist disher noch nicht versucht worden, wenngleich es an wichtigen Borarbeiten dazu nicht fehlt. Marg' bekannte Darlegung seiner Geschichtsauffassung im Borwort von "Zur Kritit der politischen Dekonomie" und der dritte Abschnitt von Fr. Engels: "Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft", sind als die bedentsamsten Darlegungen hier an erster Stelle zu nennen. Im erwähnten Borwort legt Marg die allgemeinen Grundzüge seiner Geschichtss oder Gesellsschaftsphilosophie in so knappen, bestimmten, von allen Beziehungen auf Spezialserscheinungen und Spezialsornen getrennten Sägen dar, wie es in gleicher Reinheit nirgends anders geschehen ist. Es fehlt da kein für die Margsche Geschichtsphilosophie wesentlicher Gedanke.

Das Engelsiche Schriftwerk ist theils eine gemeinverständlichere Fassung. theils eine Erweiterung der Marrichen Säte. Es wird darin auf Spezial= erscheinungen der Entwicklung, wie die von Marx als bürgerlich charafterifirte moderne Gesellschaft, Bezug genommen und wird deren weiterer Entwicklungsgang eingehender vorgezeichnet, fo daß man an vielen Stellen ichon von angewandter Wiffenschaft sprechen kann. Ginzelnes kann da schon herausgebrochen werben, ohne daß der Fundamentalgedanke Schaben leibet. Hauptsätzen ist die Darstellung noch allgemein genug, um für die reine Wissenschaft des Margismus beansprucht werden zu können. Dazu berechtigt und nöthigt auch die Thatsache, daß der Marrismus mehr sein will als abstrakte Geschichtstheorie. Er will zugleich Theorie der modernen Gesellschaft und ihrer Entwicklung sein. Dan kann, wenn man streng unterscheiben will, diesen Theil der marriftischen Lehre schon als angewandte Dottrin bezeichnen, aber es ist eine für den Margismus durchaus wesentliche Anwendung, ohne die er so ziemlich jede Bedentung als politische Wissenschaft verlöre.

müssen daher die allgemeinen oder Hanptsätze dieser Ansführungen über die moderne Gesellschaft noch der reinen Lehre des Marxismus zugerechnet werden. Wenn die gegenwärtige, rechtlich auf dem Privateigenthum und der freien Konkurrenz beruhende Gesellschaftsordnung für die Geschichte der Meuschheit ein spezieller Fall ist, so ist sie für die gegenwärtige Kulkurwelt doch zugleich der allgemeine und danernde Fall. Alles, was von der Marxschen Kennseichnung der bürgerlichen Gesellschaft und ihres Entwicklungsgangs bedingungsslose, d. h. von nationalen und lokalen Besonderheiten unabhängige Geltung beansprucht, würde demgemäß in das Gebiet der reinen Doktrin gehören, alles, was sich auf zeitliche und örtliche Spezialerscheinungen und Konjekturen bezieht, alle Spezialsformen der Entwicklung dagegen in die angewandte Wissenschaft.

Es ist seit einiger Zeit Mobe geworden, das mehr analytische Eindringen in die Marxsche Lehre mit dem Worte Scholastif zu diskreditiren. Solche Schlagworte sind sehr bequem und fordern gerade deswegen zur größten Borsicht heraus. Untersuchung der Begriffe, Scheidung des Zufälligen vom Wesentlichen wird immer wieder von Nenem nothwendig, wenn die Begriffe sich nicht verslachen, die Ableitungen sich nicht zu reinen Glaubenssäßen versteinern sollen. Die Scholastif hat nicht blos begriffliche Haarspalterei gestrieben, sie hat nicht nur die Handlangerin der Orthodoxie gespielt, sondern sie hat, indem sie die Dogmen der Theologie begrifflich analysirte, sehr viel zur Ueberwindung des Dogmatismus beigetragen; sie hat den Wall unterminirt, den die orthodoxe Dogmenlehre der freien philosophischen Forschung entgegensetze — auf dem Boden, den die Scholastif urbar gemacht, ist die Philosophie eines Descartes und Spinoza erwachsen. Es giebt eben versichiedene Arten von Scholastif: apologetische und kritische. Die letztere ist seit jeher aller Orthodoxie ein Grenel.

Indem wir die Elemente des Marrichen Lehrgebäudes in der vorserwähnten Beise trennen, gewinnen wir einen leitenden Maßstad der Werthung einzelner Säte desselben für das ganze System. Mit jedem Sate der reinen Wissenschaft würde ein Stück des Fundaments weggerissen und ein großer Theil des ganzen Gebändes seiner Stütz beraubt und hinfällig werden. Anders von den Säten der angewandten Wissenschaft. Diese können fallen, ohne das Fundament im Geringsten zu erschüttern. Ja, ganze Satzeihen der angewandten Wissenschaft könnten fallen, ohne die anderen Theile in Mitleidenschaft zu ziehen. Es miißte sich nur nachweisen lassen, daß im Ausschaft zu ziehen, würde allerdings der unvermeibliche Schluß der sein, daß im Fundament ein Fehler oder eine Lücke war.

Es liegt indeß außerhalb des Planes dieser Arbeit, hier eine solche shstematische Theilung bis in die feineren Einzelheiten vorzumehmen, da es

sich um keine erschöpfende Darstellung und Kritik der Marxschen Lehre handelt. Es genügt für meinen Zweck, das schon erwähnte Programm des historischen Materialismus, die (in ihm bereits im Keime enthaltene) Lehre von den Klassenkämpsen im Allgemeinen und dem Klassenkamps zwischen Bourgeoisie und Proletariat im Besonderen, sowie die Mehrwerthlehre mit der Lehre von der Produktionsweise der bürgerlichen Gesellschaft und den in ihr begründeten Entwicklungstendenzen dieser Gesellschaft als die Hauptbestandtheile dessen zu kennzeichnen, was meines Erachtens das Gebäude der reinen Wissenschaft des Marxismus bildet. Wie die Säte der angewandten, sind auch die der reinen Wissenschaft selbstwerständlich nuter sich wieder von verschiedenem Werthe für das System.

So wird von Niemand bestritten werben, daß das michtigste Glied im Fundament des Marxismus sozusagen das Grundgeset, das das ganze Shstem burchdringt, seine spezifische Geschichtstheorie ist, die den Namen materia-listische Geschichtsauffassung trägt. Mit ihr steht und fällt es im Prinzip, in dem Maße, wie sie Einschränkungen erleidet, wird die Stellung der übrigen Glieder zu einander in Mitleidenschaft gezogen. Jede Untersuchung seiner Richtigkeit muß daher von der Frage ausgehen, ob oder wie weit diese Theorie Giltigkeit hat.

### b) Die materialistische Geschichtsauffassung und die historische Nothwendigkeit.

"Wir hatten, den Gegnern gegenüber, das von diesen geseugnete Hauptprinzip (die ötonomische Seite) zu betonen, und da war nicht immer Zeit, Ort und Gelegenheit, die übrigen, an der Wechselwirkung betheiligten Momente zu ihrem Recht kommen zu lassen."

Friedrich Engels, Brief von 1890, abgebruckt im "Sog. Atademiter", Oftober 1895.

Die Frage nach der Richtigkeit der materialistischen Geschichtsauffassung ist die Frage nach der geschichtlichen Nothwendigkeit und ihren Ursachen. Materialist sein heißt zunächst alles Geschehen auf nothwendige Bewegungen der Materie zurücksühren. Die Bewegung der Materie vollzieht sich nach der materialistischen Lehre mit Nothwendigkeit als ein mechanischer Prozeß. Kein Vorgang ist da ohne seine von vornherein nothwendige Wirkung, kein Geschehen ohne seine materielle Ursache. Es ist lediglich die Bewegung der Materie, welche die Gestaltung der Ideen und Willensrichtungen bestimmt, und so sind auch diese und damit alles Geschehen in der Menschenwelt nothwendig. So ist der Materialist ein Kalvinist ohne Gott. Wenn er an keine von einer Gottheit verfügte Vorhers

bestimmung glaubt, so glaubt er boch und ninß er glauben, daß von jedem beliebigen Zeitpunkt an alles weitere Geschehen durch die Gesammtheit der gegebenen Materie und die Kraftbeziehungen ihrer Theile im Voraus bestimmt ist.

Die Uebertragung bes Materialismus in die Geschichtserklärung heißt baher von vornherein die Behanptung der Nothwendigkeit aller geschichtlichen Borgänge und Entwicklungen. Die Frage für den Materialisten ist nur, auf welche Weise setzt sich in der menschlichen Geschichte die Nothwendigkeit durch, welches Kraftelement oder welche Kraftfaktoren sprechen da das entscheidende Wort, welches ist das Verhältniß der verschiedenen Kraftfaktoren zu einander, welche Nolle kommt der Natur, der Wirthschaft, den Rechtseinrichtungen, den Ideen in der Geschichte zu.

Marg giebt an ber schon erwähnten Stelle die Antwort bahin, daß er als den bestimmenden Fattor die jeweiligen materiellen Broduktivfräfte und Produktionsverhältnisse der Menschen bezeichnet. "Die Produktions= weise des materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozeß überhaupt. Es ist nicht das Bewußtsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewußtsein bestimmt. Auf einer gewiffen Stufe ihrer Entwicklung gerathen die materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhandenen Produktionsverhältniffen, ober, was nur ein juristischer Ausbruck bafür ist, mit den Sigenthumsverhältniffen, innerhalb deren fie fich bisher bewegt hatten. Mus Entwicklungsformen ber Produktivkräfte ichlagen biese Berhältniffe in Keffeln berfelben um. Es tritt bann eine Epoche sozialer Revolution ein. Mit ber Beränderung ber ökonomischen Grundlage mälzt sich ber ganze ungeheure Ueberbau (bie rechtlichen und politischen Ginrichtungen, benen bestimmte gesellschaftliche Bewußtseinsformen entsprechen) langsamer ober rascher um. . . . Eine Gesellschaftsformation geht nie unter, bevor alle Productivkräfte entwickelt sind, für die sie weit genug ist, und neue höhere Produktionsverhältnisse treten nie an die Stelle, bevor die materiellen Existenzbedingungen derselben im Schoße ber alten Gesellschaft selbst ausgebrütet sind. . . . Die bürgerlichen Broduktions= verhältnisse sind die letzte antagonistische Form des gesellschaftlichen Broduktions= prozesses . . . aber die im Schoße ber bürgerlichen Gesellschaft sich entwickelnden Produktivkräfte schaffen zugleich die materiellen Bedingungen zur Lösung bieses Antagonismus. Mit dieser Gesellschaftsform schließt daher die Vorgeschichte der menschlichen Gesellschaft ab." ("Zur Kritik der politischen Dekonomie", Vorwort.)

Es sei zunächst vorwegnehmend bemerkt, daß der Schlußsatz und das Wort "letzte" in dem ihm vorhergehenden Satz nicht beweisbar, sondern mehr oder weniger begründete Annahmen sind. Sie sind aber auch für die Theorie unwesentlich, gehören vielmehr schon zu den Anwendungen und können daher hier übergangen werden.

Betrachtet man die übrigen Sätze, so fällt vor Allem, von dem "langsfamer oder rascher" abgesehen (in dem allerdings sehr viel liegt), ihre apobiftische Fassung auf. So werden im zweiten der zitirten Sätze "Bewußtsein" und "Sein" so schroff gegenübergestellt, daß die Folgerung nahe liegt, die Menschen würden lediglich als lebendige Agenten geschichtlicher Mächte betrachtet, deren Werk sie geradezn wider Wissen und Willen aussühren. Und das wird nur zum Theil modissirt durch einen hier als nebensächlich fortzgelassenen Satz, worin die Nothwendigkeit betont wird, bei sozialen Umwälzungen zwischen der materiellen Umwälzung in den Produktionsbedingungen und den "ibeologischen Formen" zu unterscheiden, "worin sich die Menschen dieses Konflikts bewußt werden und ihn aussechten." Im Ganzen erscheint das Bewußtsein und Wollen der Menschen als ein der materiellen Bewegung sehr untergeordneter Faktor.

Auf einen nicht minber präbestinatorisch lautenden Sat stoßen wir im Borwort zum ersten Band des "Kapital". "Es handelt sich", heißt es da mit Bezug auf die "Naturgesete" der kapitalistischen Produktion, "um diese mit eherner Nothwendigkeit wirkenden und sich durchsetzenden Tendenzen". Und doch, wo eben noch von Gesetz gesprochen ward, drängt sich am Schluß statt dieses starren ein diegsamerer Begriff ein: die Tendenz. Und auf dem nächsten Blatte steht dann der oft zitirte Satz, daß die Gesellschaft die Geburtswehen naturgemäßer Entwicklungsphasen "abkürzen und milbern" kann.

Sehr viel bedingter erscheint die Abhängigkeit der Menschen von den Broduktionsverhältniffen in der Erklärung, wie fie Fr. Engels noch zu Lebzeiten von Karl Mary und in Uebereinstimmung mit ihm in der Streitschrift wider Diihring vom hiftorischen Materialismus giebt. Da heißt es, daß "bie letten Urfachen aller gesellschaftlichen Beränderungen und politischen Umwälzungen" nicht in den Köpfen der Menschen, sondern "in Veränderungen der Produktions- und Austauschweise" zu suchen seien. "Letzte Ursachen" schließt aber mitwirkende Ursachen anderer Art ein, Ursachen zweiten, dritten 2c. Grabes, und es ift flar, daß je größer die Reihe folder Ursachen ift, um so mehr die bestimmende Kraft der letten Ursachen qualitativ wie quantitativ beschränkt wird. Die Thatsache ihrer Wirkung bleibt, aber die schließliche Gestaltung ber Dinge hängt nicht allein von ihr ab. Gine Wirkung, Die bas Ergebniß bes Waltens verschiedener Kräfte ift, läßt fich nur bann mit Sicherheit berechnen, wenn alle Kräfte genau bekannt sind und nach ihrem vollen Werth in Rechnung gesetzt werden. Die Ignorirung selbst einer Kraft niederen Grades kann, wie jeder Mathematiker weiß, die größten Abweichungen gur Folge haben.

In seinen späteren Arbeiten hat Fr. Engels die bestimmende Kraft der Produktionsverhältnisse noch weiter eingeschränkt. Am meisten in zwei, im

"Sozialiftischen Atademiter" vom Oftober 1895 abgedruckten Briefen, der eine bavon im Jahre 1890, der andere im Jahre 1894 verfaßt. werden "Rechtsformen", politische, juriftische, philosophische Theorien, religiöse Anschauungen bezw. Dogmen als Ginflüffe aufgezählt, die auf den Berlauf ber geschichtlichen Rampfe einwirfen und in vielen Fällen "vorwiegend beren Form beftimmen". "GB find alfo ungablige, einander burchfreuzende Rrafte", heißt es, "eine mendliche Gruppe von Kräfteparallelogrammen, barans eine Resultante - das geschichtliche Greigniß - hervorgeht, die selbst wieder als das Produft einer, als Ganges bewußtlos und willeulos wirkenden Macht angesehen werden fann. Denn was jeder Ginzelne will, wird von jedem Anderen verhindert, und mas herauskommt, ift etwas, mas Reiner gewollt hat." (Brief von 1890.) "Die politische, rechtliche, philosophische, religiöse, literarische, tünstlerische 2c. Entwicklung beruht auf ber ökonomischen. Aber fie alle reagiren aufeinander und auf Die ökonomifche Bafis." (Brief von 1895.) Man wird gestehen, daß dies etwas anders klingt, wie die Gingangs zitirte Stelle bei Marr.

Es foll natiirlich nicht behauptet werden, daß Mary und Engels zu irgend einer Zeit die Thatsache übersehen hätten, daß nichtökonomische Faktoren auf ben Verlauf ber Geschichte einen Ginfluß ansüben. Ungählige Stellen aus ihren erften Schriften ließen fich gegen folche Annahme auführen. es handelt fich hier um ein Magverhältnig, nicht barum, ob ideologische Faftoren anerkaunt wurden, soudern welches Mag von Ginflug, welche Bedentung für die Geschichte ihnen zugeschrieben wurden. In dieser Sinficht aber ift gang und gar nicht zu bestreiten, daß Marg und Engels ursprünglich den nichtökonomischen Faktoren eine fehr viel geringere Mitwirkung bei der Entwidlung ber Gesellschaften, eine fehr viel geringere Rudwirtung auf die Productionsverhältniffe guerfannt haben, wie in ihren späteren Schriften. Es entspricht dies auch dem natürlichen Entwicklungsgang jeder neuen Theorie. Stets tritt eine folche guerft in einer ichroffen, apodittischen Formulirung auf. Um fich Geltung zu verschaffen, muß fie die hinfälligkeit der alten Theorien beweisen, und in diesem Kampfe find Ginseitigkeit und Uebertreibung von felbst angezeigt. In bem Sate, ben wir biefem Abschnitt als Motto vorangestellt haben, erkennt Engels dies rückhaltlos an, und anschließend an ihn bemerkt er noch: "Gs ift aber leider nur zu hänfig, daß man glaubt, eine neue Theorie vollkommen verstanden zu haben und ohne Weiteres handhaben zu tönnen, sobald man die Hauptsätze sich angeeignet hat . . . " Wer heute die materialistische Geschichtstheorie anwendet, ist verpflichtet, sie in ihrer ausge= bildetsten und nicht in ihrer ursprünglichen Form anzuwenden, das heißt er ist verpflichtet, neben ber Entwicklung und bem Ginfluß ber Produktivfrafte und Broduttionsverhältniffe ben Rechts- und Moralbegriffen, ben geschicht= lichen und religiösen Traditionen jeder Epoche, den Einstüssen von geographischen und sonstigen Natureinstüssen, wozu denn auch die Natur des Menschen selbst und seiner geistigen Anlagen gehört, volle Rechnung zu tragen. Es ist das ganz besonders da im Auge zu behalten, wo es sich nicht mehr blos um reine Erforschung früherer Geschichtsepochen, sondern schon um Projizirung kommender Entwicklungen handelt, wo die materialistische Geschichtsauffassung als Weg-weiser für die Zukunft helsen soll.

Den Theorien gegenüber, die die menschliche Natur als etwas Gegebenes und Unveränderliches behandeln, ift von der sozialistischen Kritik mit Recht auf die großen Veränderungen hingewiesen worben, welche die menschliche Natur in ben verschiebenen Ländern im Laufe der Zeiten durchgemacht hat, bie Beränderungsfähigfeit, welche Menschen einer bestimmten Gooche an ben Tag legen, wenn sie in andere Berhältnisse versett werden. In der That ist die Natur des Menschen sehr elastisch, soweit es sich um die Aupassungsfähigkeit an neue Naturverhältnisse und eine neue soziale Umgebung handelt. Aber man muß Gines nicht vergessen. Wo so große Massen in Frage kommen, wie die modernen Nationen mit ihren, aus jahrtausenbelanger Entwicklung herausgewachsenen Lebensgewohnheiten, ift felbst von größeren Eigenthums= umwälzungen eine rasche Wandlung ber Menschennatur um so weniger zu erwarten, als die Wirthichafts= und Gigenthumsverhältnisse nur einen Theil ber sozialen Umgebung ausmachen, bie auf ben menschlichen Charafter be-Auch hier ift eine Bielheit von Faktoren in Betracht gu stimmend einwirkt. ziehen, und zu der Broduktions= und Austauschweise, auf welche der historische Materialismus das Sauptgewicht legt, kommt unter Anderem hinzu das zwar burch biese bedingte, aber, einmal gegeben, eigene Rüchwirfungen außernde territoriale Gruppirungs= ober Agglomerationsverhältniß, das heißt die ört= liche Vertheilung ber Bevölferung und bas Verfehrswesen.

¹ Aus dem Bedürfniß heraus, gewissen, allerdings meist nur in seiner Einbildung bestehenden Uebertreibungen der materialistischen Geschichtsauffassung entzgegenzutreten, hat Herr Belsort-Bax eine neue Geschichtsauffassung erdacht, die er synthetische Geschichtsauffassung nennt. Damit hat er an die Stelle eines Wortes, das zu Uebertreibungen verleiten kann, ein Wort geseht, das hier ganz begriffslos ist. Synthetisch — zusammenfassen — ist ein reiner Formbegriff der Methode, sagt aber gar nichts über den leitenden Gesichtspunkt der Unterzuchung. Wie oben gezeigt, schließt auch der historische Materialismus eine Zusammenfassung materieller und ideologischer Kräfte ein. Aber wenn Bax statt eines der Mißdeutung sähigen einen nichtsbedeutenden Ausdruck wählt, so übertrumpst ihn nach der anderen Seite G. Plechanow, der in seinen "Beiträgen zur Geschichte des Materialismus" sür die Marxsche Geschichtsaussaussaus die Bezeichnung "monistisch" beansprucht (a. a. D. S. 227). Warum nicht lieber gleich "simplistisch?"

In einem Briefe an Conrad Schmidt, datirt vom 27. Oftober 1890, hat Friedrich Engels in trefflicher Weise gezeigt, wie sich gesellschaftliche Einrichtungen aus Erzengnissen wirthschaftlicher Entwicklung zu sozialen Mächten mit Eigenbewegung verselbständigen, die nun ihrerseits auf jene zurückwirfen und sie je nachdem fördern, aufhalten oder in andere Bahnen lenten können. Er führt als Beispiel in erster Linie die Staatsmacht au, wobei er die meist von ihm gegebene Definition des Staates als Organ der Alassenherrschaft und Unterdrückung durch die sehr bedeutsame Jurücksührung des Staates auf die gesellschaftliche Theilung der Arbeit ergänzt. Der historische Materialismus lengnet also durchaus nicht eine Gigenbewegung politischer und ideologischer Mächte, er bestreitet nur die Undedingtheit dieser Eigenbewegung und zeigt, daß die Entwicklung der öfonomischen Erundlagen des Gesellschaftsledens — Produktionsverhältnisse und Klassenentwicklung — ichließlich doch auf die Bewegung jener Mächte den stärkeren Einsluß übt.

Aber jedenfalls bleibt die Bielheit der Faktoren, und es ift keineswegs immer leicht, die Ausammenhäuge, die zwischen ihnen bestehen, so genau bloßzulegen, daß sich mit Sicherheit bestimmen läßt, wo im gegebenen Falle die jeweilig stärkste Triebkraft zu suchen ist. Die rein ökonomischen Ursachen ichaffen junächst nur die Anlage jur Aufnahme bestimmter Ideen, wie aber diese dann auftommen und sich ansbreiten und welche Form sie annehmen, hängt von der Mitwirfung einer ganzen Reihe von Ginfluffen ab. Man thut dem hiftorischen Materialismus mehr Abbruch als man ihm nütt, wenn man die entschiedene Betonung der Ginflusse anderer als rein ökonomischer Natur und die Rücksicht auf andere ökonomische Faktoren als die Produktionstechnik und ihre vorausgesehene Entwicklung von vornherein als Eklektizismus vornehm gurudweift. Der Eflettigismus - bas Auswählen aus verschiedenen Erklärungen und Behandlungsarten der Erscheinungen - ift oft nur die natürliche Reaftion gegen den doftrinären Drang, alles aus Ginem herzuleiten und nach einer und berselben Methode zu behandeln. Sobald folcher Drang überwuchert, wird fich der eklektische Geist immer wieder mit elementarer Ge= walt Bahn brechen. Er ift die Rebellion des nüchternen Verstandes gegen bie jeder Doftrin innewohnende Reigung, ben Gedanken "in spanische Stiefel einzuschnüren." 2

<sup>&#</sup>x27; Allerdings wird auch im "Ursprung der Familie" eingehend gezeigt, wie die gesellschaftliche Arbeitstheilung das Aufkommen des Staates nöthig machte. Aber Engels läßt diese Seite der Entstehung des Staates später völlig fallen und behandelt, wie im "Antidühring", den Staat schließlich nur noch als Organ der politischen Repression.

<sup>2</sup> Damit soll natürlich weber die verflachende Tendenz des Eflektizismus, noch der große theoretische wie praktische Werth des Strebens nach einheitlicher Ersassung der Dinge gelengnet werden. Ohne dieses Streben kein wissenschafts

In je höherem Grade nun neben den rein ötonomischen Mächten andere Mächte das Leben der Gesellschaft beeinflussen, um so mehr verändert sich auch das Walten deffen, was wir historische Nothwendigkeit nennen. In der modernen Gesellschaft haben wir in dieser Sinficht zwei große Strömungen Auf ber einen Seite zeigt fich eine wachsende Ginficht in zu unterscheiben. die Gesetze der Entwicklung und namentlich der ökonomischen Entwicklung. Mit dieser Erkenntnik geht, theils als ihre Ursache, theils aber wiedernm als ihre Folge, Sand in Sand eine steigende Fähigkeit, die ökonomische Entwicklung zu leiten. Wie die physische, wird auch die öfonomische Naturmacht in dem Maße von der Herrscherin zur Dienerin der Menschen, als ihr Wesen erfaunt ift. Die Gesellschaft steht so ber ökonomischen Triebkraft theoretisch freier als je gegenüber, und nur der Gegensatz der Interessen zwischen ihren Glementen — die Macht der Privat= und Gruppeninteressen — verhindert die volle llebersekung dieser theoretischen in praftische Freiheit. Andek gewinnt auch hier das Allgemeinintereffe in wachsendem Maße an Macht gegenüber dem Brivatinteresse, und in dem Grade wie dies der Kall, und auf allen Gebieten wo dies der Fall, hört das elementarische Walten der öfonomischen Mächte auf. Ihre Entwicklung wird vorweggenommen und fest sich deshalb um so rascher und leichter durch. Individuen und ganze Bölker entziehen so einen immer größeren Theil ihres Lebens dem Ginfluß einer sich ohne oder gegen ihren Willen durchsetzenden Nothwendigkeit.

Weil aber die Menschen den ökonomischen Faktoren immer größere Beachtung schenken, gewinnt es leicht den Anschein, als spielken diese heute eine größere Rolle als früher. Das ist jedoch nicht der Fall. Die Täuschung wird blos dadurch erweckt, daß das ökonomische Motiv heute frei auftritt, wo es früher durch Herrschaftsverhältnisse und Ideologien aller Art verkleidet war. An Ideologie, die nicht von der Dekonomie und der als ökonomische Macht wirkenden Natur bestimmt ist, ist die moderne Gesellschaft vielmehr reicher als frühere Gesellschaften. Die Wissenschaften, die Künste, eine größere

liches Denken. Aber das Leben ist umfassender wie alle Theorie, und so hat sich die gestrenge Doktrin noch immer schließlich dazu bequemen mussen, bei der Eklektik, dieser frivolen Person, die im Garten des Lebens keck herumnascht, unter der Hand stille Anleihen zu machen und sie vor der Welt damit zu quittiren, daß sie nachträglich erklärte, sie habe dies oder jenes "im Grunde auch immer" gemeint.

"Doch hat Genie und Herz vollbracht, Was Locke und Descartes nie gedacht, Sogleich wird auch von diesen Die Möglichkeit bewiesen."

Ein gutes Beispiel dafür liesert in der Geschichte der Sozialwissenschaften die Geschichte der Theorie und Praxis des Genossenschaftswesens.

<sup>1</sup> Wem das paradox erscheint, der sei daran erinnert, daß die zahlreichste Klasse der Bevölterung überhaupt erst in der modernen Gesellschaft für die in

Reihe sozialer Beziehungen sind hente viel weniger von der Dekonomie abhängig als zu irgend einer früheren Zeit. Ober um keiner Mißdeutung Raum zu geben, der hente erreichte Stand ökonomischer Entwicklung läßt den ideologischen und insbesondere den ethischen Faktoren einen größeren Spielraum selbständiger Bethätigung als dies vordem der Fall war. In Folge dessen wird der Kausalzusammenhang zwischen technisch-ökonomischer Entwicklung und der Entwicklung der sonstigen sozialen Einrichtungen ein immer mehr mittelbarer, und damit werden die Naturnothwendigkeiten der Ersteren immer weniger maßgebend für die Gestaltung der Letzteren.

Der "Geschichte ehernes Muß" erhält auf biese Beise eine Ginschränkung, bie für bie Praxis ber Sozialbemokratie, um bies vorauszuschicken, keine Minderung, sondern eine Steigerung und Qualifizirung ber sozialpolistischen Aufgaben bedeutet.

Nach alledem sehen wir die materialistische Geschichtsauffassung heute in anderer Gestalt vor uns, als sie ihr zuerst von ihren Urhebern gegeben wurde. Bei ihnen selbst hat sie eine Entwicklung durchgemacht, bei ihnen selbst an absolutistischer Dentung Sinschränkungen erlitten. Das ist, wie gezeigt, die Geschichte jeder Theorie. Es wäre der größte Rückschritt, etwa von der reisen Form, die ihr Engels in den Briesen an Conrad Schmidt und den vom "Sozialissischen Akademiser" veröffentlichten Briesen gegeben hat, zurückzugehen auf die ersten Definitionen und ihr gestützt auf diese eine "monistische" Deutung zu geden. Vielnehr sind die ersten Definitionen durch jene Briese zu ergänzen. Der Grundgedanke der Theorie verliert dadurch nicht an Einheitlichteit, aber die Theorie selbst gewinnt an Wissenschaftlichkeit. Sie wird mit diesen Ergänzungen erst wahrhaft zur Theorie wissenschaftlicher

dem oben entwickelten Sinne freie Ideologie mitzählt. Landvolf und Arbeiter waren früher theils für ökonomische Zwecke rechtlich gebunden, theils unter dem Einfluß von Jdeologien, in denen sich die Beherrschung des Menschen durch die Natur wiederspiegelte. Letzteres ist bekanntlich auch der Grundzug der Jdeologien (Aberglauben) ber Naturvölfer. Wenn alfo Berr Belfort-Bag in feinem Artifel "Synthetische und materialistische Geschichtsauffassung" ("Sozialistische Monatshefte", Dezember 1897) fagt, er gebe zu, daß in der Zivilisation das ötonomische Moment fast immer ausschlaggebend gewesen sei, in der vorgeschichtlichen Periode habe es dagegen auf den spekulativen Glauben weniger direkten Einfluß gehabt, da seien die "Grundgesete menschlichen Denkens und Fühlens" bestimmend ge= wesen, so stellt er, auf rein äußerliche Unterschiede hin, die Dinge auf den Ropf. Bei den vorgeschichtlichen Bölfern ift die sie umgebende Ratur die entscheis bende ötonomische Macht und als folche von größtem Ginfluß auf ihr Denten und Fühlen. Bax' Kritik des historischen Materialismus schießt unter Anderem auch deshalb fast immer am Ziele vorbei, weil er gerade da ultrasorthodox ist, wo in der Borführung des historischen Materialismus urfprünglich am meisten übertrieben wurde.

Geschichtsbetrachtung. In ihrer ersten Form konnte sie in der Hand eines Mary zum Hebel großartiger geschichtlicher Entdeckungen werden, aber selbst sein Genie ward durch sie zu allerhand Fehlschlüssen werleitet. Wie viel mehr erst alle diesenigen, welche weder über sein Genie noch über seine Kenntsnisse versügen. Als wissenschaftliche Grundlage für die sozialistische Theorie kann die materialistische Geschichtsauffassung heute nur noch in der vorgessührten Grweiterung gelten, und alle Anwendungen, die ohne Berücksichtigung oder mit ungenügender Berücksichtigung der damit angezeigten Wechselwirkung der materiellen und ibevlogischen Kräfte vorgenommen wurden, sind, ob von den Urhebern der Theorie selbst oder von Anderen herrührend, demgemäß entsprechend zu berichtigen.

Das Vorstehende war bereits geschrieben, als mir bas Oftoberheft ber "Deutschen Worte", Jahr 1898, mit einem Artifel von Wolfgang Beine über "Laul Barths Geschichtsphilosophie und seine Ginwände gegen den Marxismus" Beine vertheidigt dort die Marriche Geschichtsauffassung gegen ben Vorwurf bes bekannten Leipziger Dozenten, ben Begriff bes Materiellen auf das Technisch-ökonomische zu beschränken, so daß auf sie eher die Bezeichnung ökonomische Geschichtsauffassung paßte. Er halt biefer Bemerkung bie gitirten Engelsschen Briefe aus den neunziger Jahren gegenüber und erganzt fie burch einige fehr beachtenswerthe eigene Betrachtungen über die Ginzelbeweise bes Marrismus und die Entstehung, Fortbildung und Wirkungstraft der Ideo-Nach ihm kann die marriftische Theorie der Ideologie größere Zugeständnisse machen als es bisher geschehen, ohne badurch an ihrer gedant= lichen Ginheit zu verlieren, und muß sie ihr folche Zugeständnisse machen, um wissenschaftliche, die Thatsachen gebührend würdigende Theorie zu bleiben. Nicht barauf komme es an, ob fich bie margiftischen Schriftsteller überall bes unleugbaren Zusammenhangs zwischen bem Ginfluß überlieferter Ideen und neuer ökonomischer Thatsachen eingebenk gewesen seien ober ihn genfigend betont hatten, sondern ob fich seine volle Anerkennung in das System der materialistischen Geschichtsauffassung hineinfüge.

<sup>1 &</sup>quot;Es ist viel leichter", sagt Mary an einer viel zitirten Stelle im "Kapital", "durch Analyse den irdischen Kern der religiösen Nebelbildungen zu finden, als umgekehrt aus den jedesmaligen wirklichen Lebensverhältnissen ihre verhimmelten Formen zu entwickeln. Das letztere ist die einzig materialistische und daher wissenschaftliche Methode." (Kapital I, 2. Aust., S. 386.) In dieser Gegenüberstellung liegt eine große Uebertreibung. Ohne daß man die verhimmelten Formen schon kennt, würde die beschriebene Art der Entwicklung zu allershand willkürlichen Konstruktionen verleiten, und wenn man sie kennt, ist die geschilderte Entwicklung Mittel wissenschaftlicher Analyse, aber nicht wissenschaftlicher Gegensak analytischer Erklärung.

Prinzipiell ift biese Fragestellung unbedingt richtig. Es haubelt sich thier, wie zusest überall in der Wissenschaft, um eine Grenzfrage. So stellt sie auch Karl Kautsky in seiner Abhandlung: "Was kann die materialistische Geschichtsauffassung leisten?" Aber man muß sich dessen bewußt bleiben, daß ursprünglich die Frage nicht in dieser Begrenzung gestellt, sondern dem technischsötonomischen Faktor eine fast unbeschräufte Bestimmungsmacht in der Geschichte zugeschrieben wurde.

Der Streit dreht sich schließlich, meint Heine, um das quantitative Berhältniß der bestimmenden Faktoren, und er setzt hinzu, die Entscheidung habe "mehr praktische als theoretische Wichtigkeit".

Ich würde vorschlagen, statt "mehr — als" "ebensoviel — wie" zu sagen. Aber daß es sich um eine Frage von großer praktischer Wichtigkeit handelt, ist auch meine Ueberzeugung. Es ist von großer praktischer Bedeutung, Säge, die auf Grund übermäßiger Hervorhebung des technischer Bedeutung, Bestimmungsfaktors in der Geschichte formulirt wurden, nach Maßgade des erkannten Duantitätsverhältnisses der anderen Faktoren zu berichtigen. Es ist nicht geung, daß die Praxis die Theorie forrigirt, die Theorie — wenn sie überhaupt einen Werth haben soll — muß sich dazu verstehen, die Bedeutung der Korrektur anzuerkennen.

Es erhebt sich dann schließlich die Frage, dis zu welchem Kunfte die materialistische Geschichtsauffassung noch Anspruch auf ihren Namen hat, wenn man fortfährt, sie in der vorerwähnten Weise durch Einfügung anderer Potenzen zu erweitern. Thatsächlich ist sie nach Engels' vorgeführten Erklärungen nicht rein materialistisch, geschweige denn rein ökonomisch. Ich leugne nicht, daß Name und Sache sich nicht völlig decken. Aber ich suche den Fortschritt nicht in der Verwischung, sondern in der Präzisirung der Begriffe, und da- es bei Bezeichnung einer Geschichtstheorie vor Allem darauf ankommt, erkennen zu lassen, worin sie sich von anderen unterscheidet, würde ich, weit entsernt, an Barths Titel "Dekonomische Geschichtsauffassung" Anstoß zu nehmen, troß alledem ihn für die angemessenste Bezeichnung der marzistischen Geschichtsetheorie halten.

In dem Gewicht, das sie auf die Dekonomie legt, ruht ihre Bebentung, ans der Erkenntniß und Werthung der ökonomischen Thatsachen stammen ihre großen Leistungen für die Geschichtswisseuschaft, stammt die Bereicherung, die ihr dieser Zweig des menschlichen Wissens verdankt. Dekonomische Geschichtszauffassung braucht nicht zu heißen, daß blos ökonomische Kräfte, blos ökonomische Motive anerkannt werden, sondern nur, daß die Dekonomie die immer wieder entscheidende Kraft, den Angelpunkt der großen Bewegungen in der Geschichte bildet. Dem Worte materialistische Geschichtsauffassung haften von vornsherein alle Misverskändnisse an, die sich überhaupt an den Begriff Materialismuns

fnüpfen. Der philosophische ober naturwissenschaftliche Materialismus ist beterministisch, die margistische Geschichtsauffassung ist es nicht, sie mißt der öfonosmischen Erundlage des Völkerlebens keinen bedingungslos bestimmenden Ginfluß auf bessen Gestaltungen zu.

### e) Die margistische Lehre vom Rlaffenkampf und ber Rapitals= entwicklung.

Auf der Grundlage der materialistischen Geschichtsauffassung ruht die Lehre von den Alaffenkampfen. "Es fand fich", ichreibt Fr. Engels im Anti-Dühring, "daß alle bisherige Geschichte bie Geschichte von Rlaffenkämpfen war, daß biese einander bekänntenden Rlassen jedesmal Erzengnisse find der Broduftions= und Verfehrsverhaltniffe, mit einem Worte der öfonomischen Berhältniffe ihrer Epoche" (3. Auflage, S. 12). In ber modernen Gefellschaft ist es ber Rlassenkampf zwischen ben kapitalistischen Besitzern ber Produktions= mittel und den fapitallosen Broduzenten, den Lohnarbeitern, der ihr in dieser Sinficht seinen Stempel aufdrudt. Für die erstere Rlaffe hat Marg ben Ausdruck Bourgeoifie, für die lettere den Ausdruck Proletariat aus Frankreich übernommen, wo fie zur Zeit, als er feine Theorie ausarbeitete, von den dortigen Sozialisten schon mit Vorliebe gebraucht wurden. Dieser Rlaffen= fampf zwischen Bourgeoifie und Proletariat ift ber auf die Menichen übertragene Gegensat in ben heutigen Produktionsverhältniffen, nämlich bem privaten Charafter ber Aneignungsweise und bem gesellschaftlichen Charafter der Broduktionsweise. Die Broduktionsmittel find Gigenthum von einzelnen Rapitalisten, die sich ben Ertrag ber Broduktion aneignen, die Produktion felbst aber ift ein gesellschaftlicher Prozeg geworden, b. h. eine von Vielen auf Erund planmäßiger Theilung und Organisation ber Arbeit ausgeführte herstellung von Gebrauchsgütern. Und diefer Gegensat birgt in sich ober hat als Ergänzung einen zweiten: ber planmäßigen Theilung und Organisation der Arbeit innerhalb der Produktionsanstalten (Werkstatt, Fabrik, Fabrittomplex 2c.) steht die planlose Veräußerung der Produtte auf dem Martte gegenüber.

Ausgangspunft des Klassenkampses zwischen Kapitalisten und Arbeiter ist der Interessensatz, wie er sich aus der Natur der Berwerthung der Arbeit des Letztern durch den Ersteren ergiebt. Die Untersuchung dieses Berwerthungsprozesses siihrt zur Lehre vom Werth und der Produktion und Anseignung des Mehrwerths.

<sup>1</sup> In der vierten Auflage der Schrift "Die Entwicklung des Sozialismus 2c." folgen hier die einschränkenden Worte: "mit Ausnahme der Urzustände".

Bezeichnend für die kapitalistische Produktion und die auf ihr beruhende Gesellschaftsordnung ist, daß sich die Menschen in ihren wirthschaftlichen Beziehungen durchweg als Käuser und Verkäuser gegenüberstehen. Sie anerkennt im Birthschaftsleben keine formalgesetliche, sondern nur thatsächliche, aus den rein wirthschaftlichen Beziehungen (Besitzunterschiede, Lohnverhältnisse aus den ergebende Abhängigkeitsverhältnisse. Der Arbeiter verkauft dem Kapitalisten seinen Arbeitskraft für bestimmte Zeit und unter bestimmten Bedingungen zu einem bestimmten Preise, dem Arbeitslohn. Der Kapitalist verkauft die mit Hilfe des Arbeiters, resp. von der Gesammtheit der von ihm beschäftigten Arsbeiter hergestellte Produktenmasse auf dem Waarenmarkte zu einem Preise, der in der Regel, und als Bedingung des Fortgangs seiner Unternehmung, einen Ueberschuß über den Betrag ergiebt, den ihn die Herstellung gekostet. Was ist nun dieser Ueberschuß?

Nach Marx ist er der Mehrwerth der vom Arbeiter geleisteten Arbeit. Die Waaren tauschen sich auf dem Martte zu einem Werthe aus, der bestimmt wird durch die in ihnen verkörperte Arbeit gemessen nach Zeit. Was ber Kapitalist an vergangener — wir können auch sagen todter — Arbeit in Form von Rohstoff, Hilfestoff, Maschinenabunkung, Miethe und anderen Unkosten in die Produktion gesteckt hat, erscheint im Werthe des Produkts unverändert Anders mit der aufgewendeten lebendigen Arbeit. Diese kostete ben Kapitalisten ben Arbeitslohn, sie bringt ihm einen biesen übersteigenden Erlöß, den Gegenwerth des Arbeitswerths. Der Arbeitswerth ift der Werth der in bem Produft ftedenden Arbeitsmenge, ber Arbeitslohn ift ber Kanfpreis der in der Production aufgewendeten Arbeitsfraft. Breis, bezw. Werth der Arbeitsfraft find beftimmt burch die Unterhaltsfosten des Arbeiters, wie sie bessen geschichtlich ausgebildeten Lebensgewohnheiten entsprechen. Die Differeng zwischen dem Gegenwerth (Erlös) des Arbeitswerths und dem Arbeitslohn ist ber Mehrwerth, ben möglichst zu erhöhen und jedenfalls nicht finken gu laffen bas natürliche Beftreben bes Rapitaliften ift.

Nun brückt aber die Konkurrenz auf dem Waarenmarkt beständig auf die Waarenpreise, und Vergrößerung des Absates ist immer wieder nur durch Berbilligung der Produktion zu erzielen. Der Kapitalist kann diese Verbilligung auf dreierlei Weise erzielen: Herabsetung der Löhne, Verlängerung der Arbeitszeit, Steigerung der Produktivität der Arbeit. Da es jedesmal bestimmte Grenzen für die zwei Ersteren giebt, wird seine Energie immer wieder auf die Letztere hingelenkt. Bessere Organissirung der Arbeit, Verdichtung der Arbeit und Vervollkommunung der Maschinerie ist in der entwickelteren kapitalistischen Gesellschaft das vorherrschende Mittel, die Produktion zu verbilligen. In allen diesen Fällen ist die Folge, daß sich die organische Zusammensetzung des Kapitals, wie Marr es nennt, ändert. Das Verhältniß des auf Rohstoffe,

Arbeitsmittel 2c. ansgelegten Kapitaltheils steigt, das des auf Arbeitslöhne ansgelegten Kapitaltheils sinkt; dieselbe Produktenmasse wird durch weniger Arbeiter, eine erhöhte Produktenmasse durch die alte oder ebenfalls eine verzingerte Zahl von Arbeitern hergestellt. Das Berhältniß des Mehrwerths zu dem in Löhnen ansgelegten Kapitaltheil nennt Marx die Mehrwerths oder Ausbeutungsrate, das Berhältniß des Mehrwerths zum gesammten in die Produktion gesteckten Kapital die Profitrate. Es liegt nach dem Borhergehenden auf der Hand, daß die Mehrwerthsrate steigen kann, während gleichzeitig die Profitrate sinkt.

Je nach der Natur des Produktionszweiges finden wir eine fehr ver= ichiebene organische Zusammensetzung des Rapitals. Es giebt Unternehmungen, wo ein unverhältnißmäßig großer Kapitaltheil für Arbeitsmittel, Rohstoffe zc. und ein im Verhältniß nur geringer Kapitaltheil für Löhne verausgabt wird, und andere, wo die Löhne ben wichtigften Theil der Kapitalsauslage bilben. Die ersteren stellen höhere, die letteren niedere organische Zusammen= setzungen des Rapitals dar. Herrschte durchgängig das gleiche proportionelle Berhältniß zwischen erzieltem Mehrwerth und Arbeitslohn, so müßten in diesen letteren Broduftionszweigen die Brofitraten die der ersteren Gruppen in vielen Källen um ein vielfaches übersteigen. Das ist aber nicht der Kall. That= fächlich werden die Waaren in der entwickelten kapitalistischen Gesellschaft nicht zu ihrem Arbeitswerth, sondern zu ihren Broduktionspreisen veräußert, die in den ausgelegten Herstellungsfosten (Arbeitslohn plus verausgabter todter Arbeit) und einem Aufschlag bestehen, ber bem Durchschnittsprofit ber gesell= schaftlichen Gesammiproduction oder der Profitrate derjenigen Produktions= zweige entspricht, in benen die organische Zusammensetzung des Kapitals ein Durchichnittsverhältniß vom Lohnfavital zum übrigen angewandten Kapital Die Breise der Waaren bewegen sich also in den verschiedenen Produktionszweigen keineswegs in gleicher Weise um ihre Werthe. einen sind sie beständig weit unter, in anderen beständig über dem Werthe, und nur in Produktionszweigen mittlerer organischer Zusammensetzung des Rapitals nähern fie fich ben Werthen an. Das Werthgeset verschwindet völlig aus dem Bewußtsein der Produzenten, es wirft nur hinter ihrem Micken, inbem sich nach ihm in längeren Zwischenräumen die Höhe der Durchschnitts= profitrate regulirt.

Die Zwangsgesetze der Konkurrenz und der wachsende Kapitalreichthum der Gesellschaft wirken auf ein beständiges Sinken der Profitrate hin, das durch gegenwirkende Kräfte verlangsamt, aber nicht dauernd aufgehalten wird. Ueberproduktion von Kapital geht mit Ueberschüssigmachung von Arbeitern Hand in Hand. Immer größere Zentralisation greift in Industrie, Handel und Landwirthschaft um sich, und immer stärkere Expropriation kleiner Kapita-

liften durch größere. Periodische Krifen, herbeigeführt durch die Broduftions= anarchie in Berbindung mit der Unterkonsumtion der Massen treten immer heftiger, immer zerstörender auf und beschleunigen burch Vernichtung unzähliger fleiner Rapitalisten ben Zentralifirungs= und Erpropriirungsprozeß. Auf ber einen Seite verallaemeinert sich die follektivistische — kooperative — Form des Arbeitsprozeffes auf stets machjender Stufenleiter in steigendem Brabe, auf ber anderen wächst "mit ber beständig abnehmenden Zahl ber Kapitalmagnaten, welche alle Vortheile dieses Umwandlungsprozesses usurpiren und monopolisiren, bie Masse bes Clends, des Druckes, der Anechtschaft, der Entartung, der Augbentung, aber auch der Empörung der steis anschwellenden und durch den Mechanismus des fapitalistischen Produktionsprozesses selbst geschulten, vereinten und organifirten Arbeiterflaffe." Go ftrebt bie Entwidlung einem Punkte zu, wo das Kapitalmonopol zur Fessel der mit ihm aufgeblühten Produktions= weise, wo die Zentralisation ber Produttionsmittel und die Bergesellichaftung ber Arbeit unverträglich werden mit ihrer fapitalistischen Hille. Dieselbe wird alsdann gesprengt, die Erpropriirer und Usurpatoren werden durch die Bolks= masse expropriirt, das fapitalistische Privateigenthum aufgehoben.

Dies die geschichtliche Tendenz der kapitalistischen Produktions= bezw. Aneignungsweise nach Mary. Die Klasse, die dazu berusen ist, die Expropriation der Kapitalistenklasse und die Berwandlung des kapitalistischen in öffenkliches Sigenthum durchzusühren, ist die Klasse der Lohnarbeiter, das Proletariat. Zu diesem Behuse ist es als politische Partei der Klasse zu organissiren. Diese Klasse ergreift im gegebenen Moment die Staatsmacht und "verwandelt die Produktionsmittel zumächst in Staatseigenthum. Aber damit hebt das Proleztariat sich selbst als Proletariat, damit hebt es alle Klassennnterschiede und Klassengensätze auf, und damit auch den Staat als Staat." Der Kamps ums Sinzeldasein mit seinen Konstiften und Erzessen hört auf, der Staat hat nichts mehr zu unterdrücken und "stirbt ab" (Engels, "Entwicklung des Sozialismus").

\* ...

Dies in möglichst knapper Jusammenfassung die wichtigsten Säte dese jenigen Theiles der marxistischen Lehre, den wir noch zur reinen Theorie des auf ihr beruhenden Sozialismus zu rechnen haben. Ebenso wenig oder viele mehr noch weniger wie die materialistische Geschichtstheorie ist dieser Theil von Anfang an in vollendeter Form dem Haupte seiner Urheber entsprungen. Mehr noch als dort läßt sich hier eine Entwicklung der Lehre nachweisen, die, bei Festhaltung der Hauptessichtsprunkte, in Ginschränkung zuerst apodiktisch hingestellter Säte besteht. Theilweise ist diese Aenderung der Lehre von Marx und Engels selbst zugestanden worden. Im Vorwort zum "Kapital" (1867), im Vorwort zur Nenanslage des "Kommunistischen Maniseste" (1872), im

Vorwort und einer Note zur Nenauflage des "Glends der Philosophie" (1884) und im Vorwort zu "Die Klassenkämpfe in der französischen Revolution" (1895) find einige der Wandlungen angezeigt, die fich mit Bezug auf verschiebene der einschlägigen Fragen in den Ansichten von Marx und Engels im Laufe der Beit vollzogen haben. Aber nicht alle ber bort und anderwärts zu konftatirenden Wandlungen hinsichtlich einzelner Theile ober Boraussekungen der Theorie haben bei ber schließlichen Ausgestaltung dieser volle Berücksichtigung gefunden. Um nur ein Beispiel herauszugreifen. Im Vorwort zur Neuguflage bes "Kommunistischen Manifests" sagen Mary und Engels von dem in biesem entwickelten Revolutionsprogramm: "Gegenüber ber immensen Fortentwicklung ber großen Industrie in den letten fünfundzwanzig Jahren, und der mit ihr fortschreitenden Varteiorganisation der Arbeiterklasse, gegenüber den praftischen Erfahrungen, zuerst der Februarrevolution und noch weit mehr der Pariser Kommune, wo das Proletariat zum ersten Male zwei Monate lang die politische Gewalt inne hatte, ift heute dies Programm stellenweise veraltet. Namentlich hat die Kommune den Beweiß geliefert, daß , die Arbeiterklaffe nicht die fertige Staatsmaschinerie einfach in Besit nehmen und fie für ihre eigenen Zwecke in Bewegung segen kann'." Das war 1872 geschrieben. Aber fünf Sahre später, in der Streitschrift gegen Dühring, beißt es wieder furzweg: "Das Proletariat ergreift die Staatsgewalt und verwandelt die Produktionsmittel zunächst in Staatseigenthum" (1. Auflage S. 233, 3. Auflage S. 302). Und in der Neuguflage der "Enthüllungen über den Kommunistenprozeß" druckt Engels 1885 ein auf Grund ber alten Auffassung aufgestelltes Revolutions= programm von 1848, sowie ein ebenfalls im Sinne dieser abgefagtes Rundschreiben der Exekutive des Rommunistenbundes ab und bemerkt vom ersteren nur lakonifch, daß aus ihm "auch heute noch Mancher etwas lernen kann", vom zweiten, daß "manches von dem dort Gesagten auch heute noch paßt" Man kann nun auf die Worte "zunächst", "mancher", "manches" verweisen und erklären, daß die Säte eben nur bedingt zu verstehen find, aber damit wird, wie wir noch sehen werden, die Sache nicht verbeffert. Mary und Engels haben sich barauf beschränft, die Rückwirkungen, welche die von ihnen anerkannten Aenderungen in den Thatsachen und die bessere Erkenntniß der Thatsachen auf die Ausgestaltung und Anwendung der Theorie haben müssen, theils überhaupt nur anzudenten, theils blos in Bezug auf einzelne Bunkte festzustellen. Und auch in letzterer Beziehung fehlt es bei ihnen nicht an Widersprüchen. Die Aufgabe, wieder Ginheit in die Theorie zu bringen und Einheit zwischen Theorie und Brazis herzustellen, haben sie ihren Nachfolgern hinterlaffen.

Diese Aufgabe fann aber nur gelöst werden, wenn man sich rückhaltlos Rechenschaft ablegt über die Lücken und Widersprüche der Theorie. Mit anderen

Worten, die Fortentwicklung und Ausbildung der margistischen Behre muß mit ihrer Kritik beginnen. Heute steht es so, daß man aus Mary und Engels alles beweisen kann. Das ist für den Apologeten und den literarischen Rabulisten sehr bequem. Wer sich aber nur ein wenig theoretischen Sinn bewahrt hat, für wen die Wissenschaftlichkeit des Sozialismus nicht auch "blos ein Schanstück ist, das man bei festlichen Anlässen aus dem Silberschrank nimmt, sonst aber unberücksichtigt läßt", der wird, sobald er sich dieser Widersprücke bewußt wird, auch das Bedürfniß empfinden, mit ihnen aufzuränmen. Darin, und nicht im ewigen Wiederholen der Worte der Meister beruht die Ausgabe ihrer Schüler.

In diesem Sinne wird im Nachfolgenden an die Aritit einiger Elemente der margistischen Lehre gegangen. Der Wunsch, die in erster Linie auf Arsbeiter berechnete Schrift in mäßigem Umfang zu halten, und die Nothwendigsteit, sie innerhalb weniger Wochen fertig zu stellen, mögen es erklären, daß erschöpfende Behandlung des Gegenstands nicht einmal versucht wurde. Zusgleich sei hier ein für allemal erklärt, daß kein Anspruch auf Originalität der Aritit erhoben wird. Das meiste, wenn nicht alles von dem hier Folgenden ist der Sache nach auch schon von Anderen ausgeführt oder mindestens angebeutet worden. Insofern besteht die Legitimirung dieser Schrift nicht darin, daß sie vordem Unbekanntes ausbeckt, sondern darin, daß sie schon Entdecktes anerkennt.

Aber auch das ist nothwendige Arbeit. Es war, glaube ich, Marz selbst, der einmal mit Bezug auf die Schicksale von Theorien schried: "Moors Geliebte kann nur durch Moor sterben." So können die Irrthümer einer Lehre nur dann als überwunden gelten, wenn sie als solche von den Berzsechtern der Lehre anerkannt sind. Solche Anerkennung bedeutet noch nicht den Untergang der Lehre. Es kann sich vielmehr herausstellen, daß nach Ablösung dessen, was für irrig erkannt ist — man erlaube mir die Benntung eines Lassaleschen Bildes — es schließlich doch Marx ist, der gegen Marx Recht behält.

# Bweites Kapitel.

# Der Marxismus und Hegelschie Dialektik.

a) Die Fallstride ber hegelianisch=bialeftischen Methobe.

"Bährend langer, oft übernächtiger Debatten infizirte ich ihn zu feinem großen Schaben mit Hegelianismus."

Rarl Mary über Proudhon.

Die margistische Geschichtsauffassung und die auf ihr beruhende sozialistische Lehre wurden in ihrer ersten Form in den Jahren von 1844 bis 1847 ausgearbeitet, in einer Zeit, wo sich West- und Mitteleuropa in einer großen revolutionären Gährung befanden. Sie können als das radikalste Produkt dieser Epoche bezeichnet werden.

In Deutschland war jene Zeit die Epoche des erstarkenden bürgerlichen Liberalismus. Wie in anderen Ländern, trieb auch hier die ideologische Berstretung der gegen das Bestehende ankämpfenden Klasse weit über das praktische Bedürfniß der Klasse hinaus. Das Bürgerthum, worunter die breite Schicht der nichtseudalen und nicht im Lohnverhältniß stehenden Klassen zu verstehen ist, kämpste gegen den noch halbseudalen Staatsabsolutismus, seine philossophische Bertretung begann mit der Negirung des Absoluten, um mit der Negirung des Staates zu enden.

Die philosophische Strömung, die in Max Stirner ihren nach dieser Seite hin radikalsten Bertreter fand, ist als die radikale Linke der Hegelschen Philosophie bekannt. Wie dei Friedrich Engels nachzulesen, der ebenso wie Marx eine gewisse Zeit in ihrem Bannkreis lebte — beide verkehrten in Berlin mit den "Freien" der Hippelschen Weinstude — verwarsen die Bertreter dieser Richtung das Hegelsche System, gesielen sich aber um so mehr in dessen Dialektik, dis theils der praktischen Kampf gegen die positive Religion (damals eine wichtige Form des politischen Kampfes), theils der Einfluß Ludwig Fenerbachs sie zur rückhaltlosen Anerkennung des Materialismus trieden. Marx und Engels blieden indeß bei dem, bei Fenerbach immer noch wesentzlich naturwissenschaftlichen Materialismus nicht stehen, sondern entwickelten nun mit Anwendung der ihres mystischen Charakters entkleideten Dialektik

und unter dem Einfluß des in Frankreich, und noch weit mächtiger in Engsland spielenden Klassenkampfs zwischen Bourgeoisie und Arbeiterklasse ihre Theorie des historischen Materialismus.

Engels hat mit großer Energie die Mitwirfung der dialettischen Methode bei der Entstehung dieser Theorie hervorgehoben. Nach dem Borbild Hegels unterscheidet er zwischen metaphysischer und dialettischer Betrachtung der Dinge und erklärt die Erstere dahin, daß sie die Dinge oder ihre Gedankenbilder, die Begriffe, in ihrer Bereinzelung als starre, ein für allemal gegebene Gegenstände behandele. Die Lettere dagegen betrachte sie in ihren Insammenhängen, ihren Beränderungen, ihren llebergängen, wobei sich ergebe, daß die beiden Bole eines Gegensatzes, wie positiv und negativ, trotz aller Gegensätzlichseit sich gegenseitig durchdringen. Während aber Hegel die Dialettif als die Selbsteutwicklung des Begriffs auffasse, ward bei Marx und ihm die Begriffsbialettit zum bewußten Rester der dialettischen Bewegung der wirklichen Welt, womit die Hegelsche Dialettif wieder "vom Kopf auf die Füße gestellt wurde".

So Engels in seiner Schrift "Ludwig Feuerbach und ber Ausgang ber flassischen Philosophie".

Es ist indeß mit dem "auf die Füße stellen" der Dialektik keine so einfache Sache. Wie immer sich die Dinge in der Wirklickeit verhalten, so-bald wir den Boden der erfahrungsmäßig feststellbaren Thatsachen verlassen und über sie hinausdenken, gerathen wir in die Welt der abgeleiteten Bezgriffe, und wenn wir dann den Gesetzen der Dialektik folgen, wie Hegel sie aufgestellt hat, so befinden wir uns, ehe wir es gewahr werden, doch wieder in den Schlingen der "Selbstentwicklung des Begriffs". Hier liegt die große wissenschaftliche Gefahr der Hegelschen Widerspruchslogik. Ihre Sätze mögen unter Umständen sehr gut zur Verauschantlichung von Beziehungen und Entzwicklungen realer Gegenstände dienen. Sie mögen auch für die Formulirung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Obwohl auch da der wirkliche Sachverhalt durch sie oft mehr verdunkelt als erhellt wird. So wird die Thatsache, daß eine Beränderung im Mengensverhältniß der Bestandtheile irgend eines Gegenstands dessen Gigenschaften ändert, durch den Sat vom "Umschlagen der Quantität in die Qualität" mindestens sehr schief und äußerlich ausgedrückt.

Beiläufig fei bemerkt, daß ich die Engelsschen Definitionen der Begriffe metaphysische und dialektische Anschauungsweise mit dem Vorbehalt übernehme, daß die qualifizirenden Beiworte "metaphysisch" und "dialektisch" in dem ihnen damit beigelegten Sinne nur für diese Gegenüberstellung gelten sollen. Sonst sind metaphysische Betrachtung der Dinge und Betrachtung der Dinge in ihrer Bereinzelung und Erstartung meines Erachtens zwei ganz verschiedene Sachen.

Schließlich sei hier noch erklärt, daß es mir selbstverständlich nicht einfällt, Begel selbst hier kritisiren zu wollen, noch die großen Dienste zu bestreiten, die dieser bedeutende Denker der Wissenschaft geleistet hat. Ich habe es nur mit seiner Dialektik zu thun, wie sie auf die sozialistische Theorie von Ginfluß gewesen ist.

wissenschaftlicher Probleme von großem Nuten gewesen sein und zu wichtigen Entbeckungen Anstoß gegeben haben. Aber sobald auf Grund dieser Säte Ent-wicklungen deduktiv vorweggenommen werden, fängt auch schon die Gesahr willskürlicher Konstruktion an. Diese Gesahr wird um so größer, je zusammen-gesetzer der Gegenstand ist, um dessen Entwicklung es sich handelt. Bei einem leidlich einfachen Objekt schützen und meist Erfahrung und logisches Urtheils-vermögen davor, durch Analogiesätze wie "Negation der Negation" und zu Tostgerungen hinsichtlich seiner Beränderungsmöglichkeiten verleiten zu lassen, die außerhalb des Bereichs der Wahrscheinlichkeit liegen. Je zusammengesetzer aber ein Gegenstand ist, je größer die Zahl seiner Elemente, je verschieden-artiger ihre Natur und je mannigsaltiger ihre Kraftbeziehungen, um so weniger können ums solche Sätze über seine Entwicklungen sagen, denn um so mehr geht, wo auf Grund ihrer geschlossen wird, alles Maß der Schätzung verloren.

Damit soll der Hegelschen Dialektik nicht jedes Berdienst abgesprochen Bielmehr dürfte, was ihren Ginfluß auf die Beschichtschreibung anbetrifft, Fr. A. Lange sie am treffendsten benrtheilt haben, als er in seiner "Arbeiterfrage" von ihr ichrieb, man fonne die Hegelsche Geschichtsphilosophie mit ihrem Grundgebanken, der Entwicklung in Gegenfähen und deren Ausgleichung "fast eine anthropologische Entdeckung nennen". Aber Lange hat auch gleich den Finger in die Wunde "fast" gelegt, wenn er hinzufügte, daß "wie im Leben bes Ginzelnen, jo auch in der Geschichte die Entwicklung burch den Gegensatz fich weder so leicht und radikal, noch so präzis und symmetrisch macht wie in der spekulativen Konstruktion". (3. Aufl., S. 248/49.) Für die Bergangenheit wird dies jeder Margift heute zugeben, nur für die Zukunft, und zwar schon eine sehr nahe Zufunft sollte dies nach der marriftischen Lehre anders fein. Das "Kommunistische Manifest" erklärte 1847, daß die bürgerliche Revolution, an deren Vorabend Deutschland stehe, bei der erreichten Entwicklung des Broletariats und den vorgeschrittenen Bedingungen der europäischen Zivili= sation "nur das unmittelbare Borspiel einer proletarischen Revolution sein kann."

Diese geschichtliche Selbsttäuschung, wie sie der erste beste politische Schwärmer kaum überdieten konnte, würde bei einem Marx, der schon damals ernsthaft Oesonomie getrieben hatte, unbegreislich sein, wenn man in ihr nicht das Produkt eines Restes Hegescher Widerspruchsdialektik zu erblicken hätte, das Marx — ebenso wie Engels — sein Lebtag nicht völlig losgeworden ist, das aber damals, in einer Zeit allgemeiner Gährung, ihm um so vershängnisvoller werden sollte. Wir haben da nicht bloße Ueberschänung der Anssischten einer politischen Aktion, wie sie temperamentvollen Führern unterlausen kann und ihnen unter Umständen schon zu überraschenden Ersolgen verholfen hat, sondern eine rein spekulative Vorwegnahme der Reise einer ökonomischen und sozialen Entwicklung, die noch kann die ersten Sprossen gezeitigt hatte.

Was Generationen zu seiner Erfüllung branchen sollte, das ward im Lichte der Philosophie der Entwicklung von und in Gegensägen schou als das unzmittelbare Resultat einer politischen Umwälzung betrachtet, die erst der bürgerzlichen Klasse freien Raum zu ihrer Entsaltung zu schaffen hatte. Und wenn Warr und Engels schon zwei Jahre nach Absschung des Manisests sich geznöthigt sahen — bei der Spaltung des Kommunistenbundes — ihren Gegnern im Bunde "die unentwickelte Gestalt des deutschen Proletariats" vorzuhalten und dagegen zu protestiren, daß man "das Wort Proletariat zu einem heiligen Wesen mache" ("Kölner Kommunistenprozeh" S. 21), so war das zunächst nur das Resultat einer momentanen Ernüchterung. In anderen Formen sollte sich derselbe Widerspruch zwischen wirklicher und konstruirter Entwicklungsreise noch verschiedene Male wiederholen.

Da es sich hier um einen Punkt handelt, der meines Dafürhaltens der Mary-Engelsschen Lehre am verhängnißvollsten geworden ift, sei die Vorführung eines Beispiels erlaubt, das in die jüngste Bergangenheit fällt.

In einer Volemik mit einem sübbeutschen sozialbemokratischen Blatte hat Frang Mehring fürzlich in ber "Leipziger Bolfszeitung" eine Stelle aus bem Borwort der zweiten Auflage von Fr. Engels' Schrift "Bur Wohnungsfrage" neu abgedruckt, wo Engels vom "Bestehen eines gewissen kleinburger= lichen Sozialismus" in der deutschen Sozialdemokratie spricht, der "bis in die Reichstagsfraktion hinein" seine Bertretung finde. Engels charafterifirt bort ben kleinbürgerlichen Charakter biefer Richtung bahin, baß sie zwar bie Grundanschauungen des modernen Sozialismus als berechtigt anerkenne, ihre Berwirklichung aber in eine entfernte Beit verlege, womit man "für die Gegenwart auf bloßes soziales Flidwerk angewiesen" sei. Engels erflärte bieje Richtung in Deutschland begreiflich genug, aber bei bem "wunderbar gesunden Sinn" der beutschen Arbeiter für ungefährlich. biese Ausführungen mit bem Streite über die Dampfersubventionsfrage in Berbindung, der kurz vor ihrer Abkassung in der deutschen Sozialdemokratie gespielt hatte, und den er als "die erste größere Auseinandersetzung über "praktische Politif' und proletarisch=revolutionäre Taktik in der Bartei" hinftellt. Engels an ber betreffenden Stelle sage, sei basjenige, was die Vertreter ber proletarisch=revolutionären Richtung, zu ber er sich rechnet, "meinen und wollen": Auseinandersetzung mit ben jo qualifizirten "fleinbürgerlichen Sozialiften".

Es läßt sich nicht leugnen, daß Mehring die beireffende Stelle bei Engels richtig interpretirt. So sah Engels damals — Januar 1887 — die Sachlage an. Und fünfzehn Monate vorher hatte er der Neuauflage der "Enthüllungen über den Kommunistenprozeß" die beiden, von ihm und Marx verfaßten Rundschreiben aus dem März und Juni 1850 beigegeben, die als die Politik des revolutionären Proletariats "die Revolution in Permanenz"

proklamiren, und im Vorwort bemerkt, manches von dem dort Gesagten passe auch für die bald fällige "europäische Erschütterung". Als die letzte frühere derartige Erschütterung wird der Krieg von 1870/71 hingestellt, die Verfallszeit der europäischen Revolutionen aber währe in unserem Jahrhundert fünfszehn bis achtzehn Jahre.

Das ward 1885/87 geschrieben. Wenige Jahre später tam es in ber bentschen Sozialbemokratie zum Konflikt mit ben sogenannten "Jungen". Schon längere Zeit schleichend, ward er 1890 aus Anlaß ber Frage ber Feier bes 1. Mai durch Arbeitsruhe akut. Daß die Mehrheit der "Jungen" ehrlich glaubten, im Sinne von Engels zu handeln, wenn fie den damaligen "Opportunismus" der Reichstagsfraktion bekänipften, wird heute Niemand bestreiten. Wenn fie die Mehrheit der Reichstagsfraktion als "kleinbürgerlich" angriffen — wer anders war ihre Autorität dafür als Engels? Bestand jene ja doch aus den= selben Leuten, die in der Dampfersubventionsfrage die opportunistische Mehr= MIS aber die bamalige Redaktion ber "Sächsischen heit gebildet hatten. Arbeiterzeitung" sich schließlich für ihre Auffassung auf Engels berief, fiel bie Antwort, wie Mehring weiß, in einer Weise aus, die gang anders lautete, wie jene von ihm zitirte Notig. Engels erflärte bie Bewegung ber Jungen für eine bloße "Literaten= und Studentenrevolte", warf ihr "frampfhaft ver= zerrten Margismus" bor und erklärte, was von biefer Seite ber Fraktion vorgeworfen werbe, laufe im besten Falle auf Lappalien hinaus; möge bie "Sächfische Arbeiterzeitung" auf eine Ueberwindung ber erfolgsfüchtigen parlamentarischen Richtung in ber Sozialbemofratie burch ben gesunden Sinn ber deutschen Arbeiter hoffen, so lange fie wolle, er, Engels, hoffe nicht mit, ihm fei von einer solchen Mehrheit in der Partei nichts bekannt.

Daß Engels bei der Abfassung dieser Erklärung durchaus nur seiner lleberzeugung folgte, weiß Niemand besser als der Schreiber dieser Zeilen. Ihm stellte sich die Bewegung der "Inngen", die doch mindestens auch eine solche von Arbeitern war, und zwar von Arbeitern, die unter dem Sozialistens geset zu den thätigsten Propagandisten der Partei gehört hatten, als eine von radikalisirenden Literaten angezettelte Nevolte dar, und die von ihr besürswortete Politik als im Moment für so schädlich, daß ihr gegenüber die "Kleinsbürgereien" der Fraktion thatsächlich zu Lappalien zusammenschrumpften.

Aber so politisch verdienstvoll die, im "Sozialbentokrat" vom 13. September 1890 veröffentlichte "Antwort" war, so zweifelhaft ist es, ob Engels
sonst auch völlig im Nechte war, wenn er die Jungen in dieser Weise von
seinen Nockschößen abschüttelte. Stand die europäische Nevolution so nahe
vor der Thür, wie er es im Vorwort zu den "Enthüllungen" hingestellt hatte
— nach dem dort Gesagten war die Verfallzeit mittlerweile eingetreten —
und war die in dem Anndschreiben stizzirte Taktik prinzipiell noch giltig, dann

waren die Jungen in der Hauptsache Fleisch von seinem Fleisch und Blut von feinem Blut. Wenn aber nicht, bann lag ber Fehler weniger bei ben Jungen wie bei ben, 1885 und 1887 in die Propaganda geworfenen Schriften mit den erwähnten Anhängen und den, zweifacher Auslegung fähigen Bufäten. Diese Zweibeutigfeit aber, die fo wenig bem Charafter von Engels entsprach, wurzelte gulett in der von Segel übernommenen Dialeftif. Deren "ja, nein und nein, ja" ftatt bes "ja, ja und nein, nein", ihr Ineinanderfließen ber Gegenfäte und Umschlagen von Quantität in Qualität, und was ber bialeftischen Schönheiten noch mehr find, stellte fich immer wieder der vollen Rechenschafts ablegung über die Tragweite erfannter Beränderungen hindernd entgegen. Sollte bas ursprünglich hegelianisch konstruirte Entwicklungsschema bestehen bleiben, so mußte entweder die Wirklichkeit umgedeutet ober bei der Ausmeffung ber Bahn zum erstrebten Biel alle reale Proportion ignorirt werben. Daher ber Widerspruch, daß peinliche, dem Bienenfleiß des Genies entsprechende Benauigkeit in ber Erforschung ber öfonomischen Struftur ber Gesellschaft Sand in Sand geht mit faft unglaublicher Bernachläffigung ber handgreiflichften Thatsachen, daß biefelbe Lehre, die von dem maggebenden Ginfluß ber Defonomie über die Gewalt ausgeht, in einem mahren Bunderglauben an die ichöpferische Rraft ber Gewalt angläuft, und daß die theoretische Erhebung bes Sozialismus zur Wiffenschaft fo häufig in eine Unterordnung der Uniprüche jeder Wiffenschaftlichkeit unter die Tendeng "umschlägt".

Wenn nichts anderes, so ist es jedenfalls durchaus unwissenschaftlich, ben Standpunft eines Politifers ober Theoretifers ichlechthin nach ber Auffassung zu bestimmen, die er von ber Schnelligkeit bes Banges ber gefell= ichaftlichen Entwicklung hat. Die Identifizirung des Begriffs "proletarisch" mit der Borftellung unvermittelter, unmittelbarer Anfhebung von Gegenfäten läuft auf eine fehr niedrige Auslegung biefes Begriffs hinaus. Das Kraffe, Grobe, Bananfische ware banach bas "Proletarische". Wenn ber Glaube an die jedesmal in Kürze zu erwartende revolutionäre Katastrophe den proletarisch= revolutionaren Sozialiften macht, fo find es die Butich-Revolutionare, die vor Allem auf diesen Ramen Unspruch haben. In einer wissenschaftlichen Lehre follte boch mindeftens irgend ein rationeller Magftab für bie Entfernungs= linie da fein, diesseits berer ber Phantast und jenseits berer ber Kleinbürger zu suchen ware. Aber bavon war feine Rebe, die Abschähung blieb Sache ber reinen Willfür. Da nun die Proportionen immer fleiner erscheinen, aus je weiterer Ferne man die Dinge betrachtet, so stellt sich in der Praxis ge= wöhnlich die merkwürdige Thatsache herans, daß man die, in dem obigen Sinne "fleinbürgerlichfte" Auffassung bei Leuten findet, die, felbst ber Arbeiter= flaffe angehörig, in intimfter Berührung mit ber wirklichen proletarischen Bewegung stehen, mährend ber bürgerlichen Alasse angehörige ober in bürger=

lichen Verhältnissen lebende Lente, die entweder gar keine Fühlung mit der Arbeiterwelt haben, oder sie nur aus politischen, von vornherein auf einen gewissen Ton gestimmten Versammlungen kennen, von proletarisch=revolutionärer Stimmung ibersließen.

Engels hat am Abend seines Lebens, im Borwort zu den "Klassenfämpfen", ben Irrthum, ben Marr und er in der Abschätzung der Zeitbauer ber sozialen und politischen Entwicklung begangen hatten, riidhaltlos eingestanden. Das Berdienft, das er sich durch dieses Schriftstud, das man wohl mit Recht sein politisches Testament nennen darf, um die sozialistische Bewegung erworben hat, ist gar nicht hoch genug zu schäten. Es steckt in ihm mehr als es ausspricht. Weder war jedoch das Vorwort der Ort dazu, alle Folgerungen zu ziehen, die sich aus dem so freimuthig gemachten Geständniß ergeben, noch konnte man überhaupt von Engels erwarten, daß er die damit nöthige Revision der Theorie selbst vornehmen werde. Hätte er es gethan. jo hätte er unbedingt, wenn nicht ausbrücklich, fo boch in der Sache, mit ber Hegelbialektik abrechnen muffen. Sie ist bas Berrätherische in ber Marrischen Dottrin, ber Fallstrick, ber aller folgerichtigen Betrachtung ber Dinge im Wege liegt. Ueber fie konnte ober mochte Engels nicht hinaus. Er zog die Folgerungen aus der gewonnenen Erkenntniß nur hinsichtlich beftimmter Methoden und Formen bes politischen Kampfes. Go Bebeutungs= volles er in dieser Hinsicht saat, so dectt es doch nur einen Theil des Gebiets der nunmehr aufgeworfenen Fragen.

So ist es zum Beispiel klar, daß wir die politischen Kämpfe, über die uns Mary und Engels Monographien hinterlassen haben, heute unter etwas anderem Gesichtswinkel zu betrachten haben, als dies von ihnen geschah. Ihr llriheil über Parteien und Personen konnte bei den Selbstäuschungen, denen sie sich über den Gang der Ereignisse hingaben, trot der sehr realistischen Betrachtungsweise kein völlig zutreffendes sein, und ebenso wenig ihre Politik immer die richtige. Die nachträgliche Korrektur wäre von keiner praktischen Bedeutung, wenn nicht gerade in der sozialistischen Geschichtschreibung, soweit die neuere Zeit in Betracht kommt, die Neberlicferung eine so große Rolle spielte, und wenn nicht anderseits doch immer wieder auf diese früheren Kämpfe als Beispiel zurückgegriffen würde.

Wichtiger aber als die Korreftur, welche die sozialistische Geschichtsichreibung der Neuzeit nach dem Engelsschen Borwort vorzunehmen hat, ist die Korreftur, welche sich aus ihm für die gauze Auffassung vom Kampfe und den Aufgaben der Sozialdemokratie ergiebt. Und dies führt uns zunächst auf einen disher wenig erörterten Punkt, nämlich den ursprünglichen inneren Zusammenhang des Marxismus mit dem Blanquismus und die Auflösung dieser Berbindung.

#### b) Margismus und Blauquismus.

"Wenn die Ration ihre hitfsquellen im Boraus erschöpft hat;

"Wenn das Land ohne Produktion und

ohne Bertehr ift;

"Wenn die durch die Politik der Alubs und durch das Stillstehen der Nationalwerkssiätten demoralisirten Arbeiter sich zu Soldaten anwerben lassen, um nur leben zu können. . . .

"O dann werbet ihr wissen, was eine Revolution ift, die durch Advokaten hervorgerusen, durch Künftler zu Stande gebracht, durch Romandichter und Poeten geleitet wird-

"Erwacht aus eurem Schlummer, ihr Montagnards, Fenissants, Cordetiers, Muscadins, Jansonisten und Babouvisten! Ihr seid nicht sechs Wochen von den Ereignissen entsernt, die ich euch verkünde."

> Proudhon, im "Représentant du Peuple", am 29. April 1848.

Die Hegelsche Philosophie ist von verschiedenen Schriftstellern als ein Reflex der großen französischen Revolution bezeichnet worden, und in der That fann sie mit ihren gegenfählichen Evolutionen ber Bernunft als bas ideologische Gegenstück jener großen Kämpfe bezeichnet werden, in denen nach Hegel "ber Mensch sich auf ben Ropf, das ist auf den Gedanken stellte". Im Hegelschen System kulminirt freilich die Evolution der politischen Bernunft im preußischen aufgeklärten Volizeistaat der Restaurationszeit. ein Jahr vor Hegels Tode wich in Frankreich die Restauration dem Bourgeois= fönigthum, ein radifaler Drang zog wieder durch Europa, der schließlich zu immer heftigeren Angriffen gegen dieses und die Rlasse führte, deren Schild= träger er war: die Bourgeoisie. Das Kaiserthum und die Restauration erichienen den radikalen Bertretern des Neuen jekt nur als Unterbrechungen des aufsteigenden Entwicklungsgangs der großen Revolution, mit dem Bourgeoiskönigthum hatte die Wendung zur alten Entwicklung eingesetzt, die nun= mehr, Angesichts der veränderten sozialen Bedingungen, nicht mehr das Hinderniß auf ihrem Wege vorfinden follte, das den Lauf der französischen Revolution unterbrach.

Das radikalste Produkt der großen französischen Revolution war die Bewegung Babeufs und der Gleichen gewesen. Ihre Traditionen wurden in Frankreich von den geseinnen revolutionären Gesellschaften aufgenommen, die unter Louis Philipp ins Leben traten und aus denen später die blanquistische Partei hervorging. Ihr Programm war: Sturz der Bourgeoisie durch das Proletariat mittels gewaltsamer Cypropriation. In der Februarrevolution

von 1848 werden die Klubrevolutionäre noch ebenso oft "Babonvisten" und "Partei Barbes" genannt, wie nach dem Manne, der mittlerweile ihr geistiges Haupt geworden war, Auguste Blanqui.

In Dentichland famen Mark und Engels auf Grund ber rabifalen Segelschen Dialektik zu einer, dem Blanquismus burchaus verwandten Lehre. Erben ber Bourgeois fonnten nur beren radikalftes Gegenstück, Die Broletarier sein, dieses ureigene soziale Produkt der Bourgeoisökonomie. Im Auschluß an die, heute mit Unrecht geringschätzig angesehenen sozialfritischen Arbeiten der Sozialisten der Owenschen, Fourierschen und Saint-Simonistischen Schulen begründeten sie es ökonomisch=materialistisch, aber im Materialismus argumen= tirten sie doch wieder hegelianisch. Das moderne Proletariat, das schon bei ben Saint-Simonisten dieselbe Rolle gespielt hatte, wie im vorigen Jahrhundert bei der Schule Rouffeaus der Bauer, ward von ihnen in der Theorie völlig idealifirt, vor Allem nach seinen geschichtlichen Möglichkeiten, zugleich aber auch nach seinen Anlagen und Neigungen. Auf diese Weise gelangten fie trot der tieferen philosophischen Schulung zur gleichen politischen Auffassung wie die babouvistischen Geheimbündler. Die partielle Revolution ist Utopie, nur die proletarische Revolution ist noch möglich, deduzirt Marr in ben "Deutsch=französischen Jahrbüchern" (vergl. ben Aufjat "Bur Kritik ber Segelichen Rechtsphilosophie"). Diefe Auffassung leitete direkt zum Blanquisnus.

Man faßt in Deutschland den Blanquismus nur als die Theorie der Geheimbündelei und des politischen Putsches auf, als die Doktrin von der Einleitung der Revolution durch eine kleine, zielbewußte, nach wohlüberlegtem Plane handelnde Revolutionspartei. Das ist aber eine Betrachtung, die bei einer reinen Aeußerlichkeit Halt macht und höchstens gewisse Epigonen des Blanquismus trifft. Der Blanquismus ist mehr wie die Theorie einer Methode, seine Methode ist vielmehr blos der Aussluß, das Produkt seiner tieser liegenden politischen Theorie. Diese nun ist ganz einfach die Theorie von der unermeßlichen schöpferischen Kraft der revolutionären politischen Gewalt und ihrer Aeußerung, der revolutionären Expropriation. Die Methode ist theilweise Sache der Umstände. Wo Vereine und Presse nicht frei sind, ist die Geheimbündelei von selbst angezeigt, und wo ein politisches Zentrum in revolutionären Erhebungen faktisch das Land beherrscht, wie dis 1848 in Frankreich, da war auch der Putsch, sofern nur bestimmte Erfahrungen dabei berücksichtigt wurden, nicht so irrationell, wie er dem Deutschen erscheint.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Blanquismus hat denn auch keineswegs blos Niederlagen auf seinem Konto, sondern neben solchen sehr bedeutende zeitweilige Erfolge. 1848 und 1870 war die Proklamirung der Republik in hohem Grade dem Eingreisen der blanz quistischen Sozialrevolutionäre geschuldet. Umgekehrt sind der Juni 1848 und der Mai 1871 in letzter Linie Niederlagen des Blanquismus.

Die Verwerfung des Butiches ift daber noch feine Emangipation vom Blan-Nichts zeigt dies flarer, als das Studium der von Marr und Engels herrührenden Schriften aus der Zeit des Kommunistenbundes. Ausnahme der Verwerfung des Butsches athmen sie schließlich immer wieder blanquiftischen, bezw. babonviftischen Geist. Im Kommunistischen Manifest bleiben bezeichnenderweise von aller sozialistischen Literatur die Schriften Babenfs unfritifirt; es heißt von ihnen nur, daß fie in ber großen Revolution "die Fordermaen des Broletariats aussprachen", eine jedenfalls zeitwidrige Charafteristif. Das revolutionäre Aftionsprogramm des Manifests ist durch und burch blanguiftisch. In den "Klassenkämpfen", im "18. Brumaire" und gang besonders in den Aundschreiben des Kommunistenbundes werden die Blanquisten als die proletarische Bartei hingestellt - "bie eigentliche proletarische Bartei" heißt es im Rundschreiben vom Juni 1850 —, was lediglich in dem Revolutionarismus, feineswegs aber in der sozialen Zusammensehung dieser Bartei begründet war. Die proletarische Partei Frankreichs waren 1848 die um das Luxemburg gruppirten Arbeiter. Die gleiche Rücksicht entscheidet für die Barteistellung zu den streitenden Fraktionen im Lager der Chartisten. 1 In der Darftellung bes Ganges ber Creigniffe in Frankreich mischt fich in den "Klaffentämpfen" und "Brumaire" in die meisterhafte Analyse der wirklich treibenden Rräfte die ichon ftark ausgebildete Legende der Blanquiften ein. gends fommt der blanquistische Geist so scharf und uneingeschränkt zum Ausbruck, wie in dem Rundschreiben des Kommunistenbundes vom März 1850 mit seinen genanen Anweisungen, wie bei dem bevorstehenden Neuausbruch ber Revolution die Kommunisten alles aufzubieten haben, die Revolution "permanent" zu machen. Alle theoretische Ginsicht in die Ratur der modernen Dekonomie, alle Kenntniß bes gegebenen Standes der ökonomischen Entwicklung Deutschlands, der doch noch tief hinter dem des damaligen Frankreich zurud war, von dem Mary um bieselbe Zeit schrieb, daß in ihm "der Kanupf des industriellen Arbeiters gegen den industriellen Bourgeois erst ein partielles Faktum sei", alles ökonomische Berskändniß verkliegt in nichts vor einem Brogramm, wie es der erste beste Klubrevolutionär nicht illusorischer aufstellen Bas Mary sechs Monate später den Billich=Schapper vorwarf, proflamirten er und Engels da selbst; statt der wirklichen Verhältnisse machen fie "ben bloßen Willen gur Triebfraft ber Revolution". Die Bedürfnisse

¹ Mit einer gewissen Genugthung stellt das Aundschreiben unter "England" sest, daß der Bruch zwischen der revolutionären und der gemäßigten Fraktion der Chartisten durch "Delegirte des (Kommunisten-)Bundes wesentlich beschleunigt worden" sei. Ob der völlige Niedergang des Chartismus ohne jenen Bruch vermieden worden wäre, ist höchst zweiselhaft. Aber die Genugthung über den glücklich erzielten Bruch ist echt blanquistisch.

bes modernen Wirthschaftslebens werden vollständig ignorirt und das Stärkeverhältniß und der Entwicklungsstand der Klassen gänzlich außer Augen geslassen. Der proletarische Terrorismus aber, der nach Lage der Dinge in Dentschlaud als solcher nur zerstörerisch auftreten konnte und daher vom ersten Tage an, wo er in der augegebenen Weise gegen die bürgerliche Demokratie ins Werk gesett wurde, politisch und wirthschaftlich reaktionär wirken nußte, wird zur Wunderkraft erhoben, welche die Produktionsverhältnisse auf jene Hohe der Entwicklung treiben sollte, die als die Vorbedingung der sozialistischen Ilmgestaltung der Gesellschaft erkannt war.

Es wäre unbillig, bei der Kritik des Rundschreibens zu übersehen, daß es im Exil verfaßt wurde, zu einer Zeit, wo die durch den Sieg der Reaktion doppelt erregten Leidenschaften in den höchsten Wogen gingen. Indeß diese so natiürliche Erregung erklärt wohl gewisse Uebertreibungen hinsichtlich der Nähe des revolutionären Riichschlags — Erwartungen, von denen Marx und Engels indeß sehr bald zurückfaunen —, sowie gewisse Ausschreitungen in der Darstellung, aber jener schreiende Gegensatz zwischen Wirklichseit und Programm wird durch sie nicht erklärt. Er war nicht das Produkt einer Augenblicksstimmung — ihn damit entschuldigen wollen, hieße den Verfassern des Rundschreibens geschichtlich Unrecht anthun —, er war das Produkt eines intellektuellen Fehlers, eines Dualisnus in ihrer Theorie.

Man kann in der modernen sozialistischen Bewegung zwei große Strönungen unterscheiben, die zu verschiedenen Zeiten in verschiedenem Gewand und oft gegenfählich zu einander auftreten. Die eine fnüpft an die von jozialistischen Denkern ausgearbeiteten Reformvorschläge an und ift im Wesent= lichen auf bas Aufbauen gerichtet, bie andere schöpft ihre Inspiration aus ben revolutionären Bolkserhebungen und zielt im Wesentlichen auf das Nieder= Se nach ben Möglichkeiten, wie fie in den Zeitverhältniffen begründet liegen, erscheint die eine als utopistisch, sektirerisch, friedlich= evolutionistisch, die andere als konspiratorisch, demagogisch, terro= ristisch. Je mehr wir uns der Gegenwart nähern, um so entschiedener lautet die Barole hier: Emanzipation durch wirthschaftliche Organisation, und bort Emanzipation burch politische Expropriation. In früheren Jahr= hunderten war die erstere Richtung meist nur durch vereinzelte Denker, die lettere durch unregelmäßige Volksbewegungen vertreten. In der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts standen schon auf beiden Seiten dauernd wirkende Gruppen: hier die sozialistischen Sekten, sowie allerhand Arbeitergenossenschaften, und dort revolutionäre Verbindungen aller Art. An Versuchen der Vereinigung hat es nicht gefehlt, auch find die Gegenfätze nicht immer absolut. So trifft der Sat des Kommunistischen Manifests, daß die Fourieristen Frankreichs gegen die dortigen Reformisten, die Owenisten Englands gegen die Chartisten reagiren, vollständig nur für die Extreme hüben und drüben zu. Die Masse der Oweniten waren durchaus für die politische Reform — man denke nur Männer wie Lloyd Jones — sie opponirten aber dem Gewaltkultus, wie ihn die radikaleren Chartisten — die "physical force men" — trieben, und zogen sich zurück, wo diese die Oberhand behielten. Aehnlich bei den Anhängern Fouriers in Frankreich.

Die Marriche Theorie suchte ben Kern beiber Strömungen gusammenzufassen. Bon den Revolutionären übernahm fie die Auffassung des Emangipationsfampfes der Arbeiter als eines politischen Klaffenkampfes, von den Sozialisten bas Gindringen in die ökonomischen und sozialen Borbedingungen der Arbeiteremanzipation. Aber die Zusammenfassung war noch keine Aufhebung des Gegenfages, sondern mehr ein Kompromiß, wie ihn Engels in ber "Lage ber arbeitenben Rlaffen" ben englischen Sozialiften vorschlägt: Burndtreten des spezifisch=fozialistischen hinter das politisch=radifale, fozial= revolutionäre Element. Und welche Fortentwicklung die Marriche Theorie später auch erfahren hat, im letten Grunde behielt fie stets den Charafter biejes Kompromijjes, bezw. des Dualismus. In ihm haben wir die Erklärung bafür zu inchen, daß der Marrismus wiederholt in ganz kurzen Zwischenrämmen ein wesentlich verschiedenes Gesicht zeigt. Es handelt sich dabei nicht um solche Verschiedenheiten, wie sie sich für jede kampfende Partei aus den mit den wechselnden Berhältniffen felbst wechselnden Anforderungen der Taftif ergeben, sondern um Berichiedenheiten, die ohne zwingende außere Noth= wendigfeit spontan auftreten, lediglich als Broduft innerer Widersprüche.

Der Marxismus hat den Blanquismus erft nach einer Seite hin — hinssichtlich der Methode — überwunden. Was aber die andere, die Neberschätzung der schöpferischen Kraft der revolutionären Gewalt für die sozialistische Umsgestaltung der modernen Geschlschaft anbetrifft, ist er nie völlig von der blansquistischen Auffassung losgesommen. Was er an ihr korrigirt hat, so z. B. die Idee straffer Zentralisation der Nevolutionsgewalt, geht immer noch mehr auf die Form als auf das Wesen.

In dem Artitel, aus dem wir einige Sätze diesem Kapitel als Motto vorausgeschieft haben, und wo er in seiner Weise fast auf den Tag die Junisschlacht voraussagt, hält Proudhon den in und von den Alubs bearbeiteten Pariser Arbeitern vor, daß, da die ökonomische Revolution des 19. Jahrhunderts grundverschieden sei von der des 18. Jahrhunderts, die lleberlieferungen von 1793, die ihnen in den Alubs fortgesetzt gepredigt wurden, ganz und gar nicht auf die Zeitverhältnisse paßten. Der Schrecken von 1793, führt er aus, bedrohte in keiner Weise die Existenzbedingungen der übergroßen Masse der Bevölkerung. Im Jahre 1848 aber würde das Schreckensregiment zwei große Klassen im Zusammenstoß miteinander sehen, die beide für ihre Existenz

auf den Umlauf der Produkte und die Gegenseitigkeit der Beziehungen angewiesen seien, ihr Zusammenstoß würde den Anin Aller bedeuten.

Das war proudhonistisch iibertrieben ausgedrückt, traf aber bei ber gegebenen ötonomischen Verfassung Frankreichs in der Sache den Nagel auf ben Kopf.

Die Produktion und ihr Austausch waren im Frankreich von 1789/94 au mehr als neun Zehnteln auf lokale Märkte beschränkt, der innere nationale Markt spielte, bei ber geringen Differenzirung ber Wirthschaft auf bem Lande, eine fehr untergeordnete Rolle. So arg baher ber Schrecken haufte, jo ruinirte er, mas die industriellen Klassen anbetraf, wohl Individuen und zeitweilig gewisse lokale Gewerbe, aber das nationale Wirthschaftsleben ward durch ihn nur fehr indirekt betroffen. Reine Seftion ber in Produftion und Handel thätigen Klassen war als solche durch ihn bedroht, und so konnte das Land ihn eine ziemliche Weile aushalten und wurden die Wunden, die er ihm geschlagen, schnell geheilt. Im Jahre 1848 bagegen hieß schon die Unficherheit, in welche die Zusammensebung der provisorischen Regierung und das Aufschießen und Gebahren der allmächtig scheinenden Klubs die Geschäfts= welt versette, zunehmende Stillsetung von Produktionsbetrieben und Lähmung Jede Steigerung und jeder Tag Verlängerung von Handel und Verfehr. dieses Zustandes hieß immer neuer Ruin, immer neue Arbeitslofigkeit, bedrobte die ganze erwerbsthätige Bevölferung der Städte und zum Theil auch schon bes flachen Landes mit enormen Verluften. Von einer sozialpolitischen Expropriation der groß= und fleinkapitalistischen Broduktionsleiter konnte keine Rede sein, weber war die Industrie entwickelt genug bazu, noch waren die Organe vorhanden, die ihre Stelle übernehmen fonnten. Man hätte immer nur bas eine Individuum durch irgend ein anderes oder eine Gruppe von Individuen erseben mussen, womit an der sozialen Verfassung des Landes nichts geändert, an der Wirthschaftslage nichts gebessert worden wäre. An die Stelle erfahrener Geschäftsleiter wären Nenlinge getreten mit allen Schwächen des Dilettantismus. Rurg, eine Politif nach dem Mufter des Schreckens von 1793 war das Sinnloseste und Zweckwidrigste, was man sich nur benfen fonnte, und weil sie sinnlos war, war das Anlegen der Rostüme von 1793, das Wiederholen und Ueberbieten der Sprache von 1793 mehr wie albern, es war, gerade weil man in einer politischen Revolution war, ein Verbrechen, für das bald genug Tausende von Arbeitern mit ihrem Leben, andere Tausende mit ihrer Freiheit biißen sollten. Mit all ihren grotesken Uebertreibungen zeugte daher die Warnung des "Aleinbürgers" Proudhon von einer Ginficht und einem moralischen Muthe inmitten ber Saturnalien ber revolutionären Bhrase, die ihn politisch hoch über die Literaten, Klünftler und sonstigen bürger= lichen Zigenner stellte, die sich in bas "proletarisch=revolutionäre" Gewand

hüllten und nach neuen Prairials lechzten. Mary und Proudhon schilbern fast gleichzeitig — der Erstere in den "Klassenkämpsen", der Letztere in den "Bekenntnissen eines Revolutionärs" — den Berlauf der Februarrevolution als einen Geschichtsvorgang, bei dem jeder bedeutendere Abschnitt eine Niederslage der Revolution darstellt. Aber anders wie Proudhon sah Mary gerade in der Erzengung der Kontrerevolution den revolutionären Fortschritt; erst durch Bekämpfung dieser reise, schried er, die Umsturzpartei zur wirklich revolutionären Partei heran. Daß er sich dabei in der Zeitabschätzung gestäusscht hatte — denn es handelt sich hier um revolutionär im politischen Sinue —, sah Mary bald genug ein, aber den prinzipiellen Frrthum, der dieser Boraussetzung zu Grunde lag, scheint er nie vollständig erkannt zu haben, und ebenso wenig hat ihn Engels im Vorwort zu den "Klassenkämpfen" aufgedeckt.

Engels und Mark gingen immer wieder von der Voraussehung einer Revolution aus, die, bei aller Beränderung des Inhalts, äußerlich einen ähn= lichen Berlauf nehmen würde, wie die Revolutionen des 17. und 18. Jahr= hunderts. Das heißt, es sollte junächst eine vorgeschrittene, burgerlich-radifale Bartei aus Ruber fommen, mit ber revolutionären Arbeiterschaft als friti= firender und brängender Kraft hinter sich. Nachdem jene abgewirthschaftet, gegebenenfalls eine noch radifalere biirgerliche bezw. fleinbiirgerliche Partei, bis der sozialistischen Revolution die Bahn völlig geebnet worden und der Moment für die Ergreifung der Berrichaft durch die revolutionare Bartei des Broletariats gekommen fei. Wie biefer Gebaute in bem Runbichreiben bom Marg 1850 gum Ausbruck gebracht ift, fo kehrt er auch 1887 im Vorwort gu ben "Enthüllungen über ben Kommunistenprozeß" sehr beutlich wieder, wenn es bort heißt, daß in Deutschland bei ber nächsten europäischen Erschütterung "bie fleinbürgerliche Demofratie unbedingt gunachft ans Ruber tommen ung". Das "unbedingt" war hier nicht sowohl das Ergebniß einer objeftiven Schätzung, es war noch mehr bie Rennzeichnung bes für die erfolgreiche Berrichaft ber Sozialbemokratie nothwendig erachteten Entwidlungsgangs. Mündliche und briefliche Aeußerungen von Engels laffen darüber nicht den geringsten Zweifel. Zudem ift biefer Gebankengang, einmal die Boraussehungen gegeben, burchaus rationell.

Indes gerade mit den Boraussetzungen steht es bedeuklich. Alle Ausgeichen deuten darauf hin, daß eine politische Revolution, die zunächst eine bürgerlich-radikale Partei zur Herrschaft brächte, in den vorgeschrittenen Länsbern Europas ein Ding der Vergaugenheit ist. Die modernen Revolutionen haben die Tendenz, die radikalsten der überhaupt möglichen Regierungskombinationen sofort am Aufang ans Ander zu bringen. Das war schon 1848 in Frankreich der Fall. Die provisorische Regierung war damals die radi-

kalfte der felbst nur vorübergebend möglichen Regierungen Frankreichs. sah auch Blanqui ein, und barum trat er am 26. Februar bem Borhaben seiner Anhänger, die "verrätherische Regierung" gleich außeinanderzutreiben und durch eine waschecht revolutionäre zu erseten, mit aller Schärfe entgegen. Gleicherweise machte er auch am 15. Mai, als das in die Kammer eingebrungene revolutionare Volf eine aus ihm und anderen Revolutionaren und Sozialisten bestehende Regierung ausrief, ungleich dem "ritterlichen" Schwärmer Barbes feinerlei Berjuch, sich auf dem Stadthaus einzurichten, sondern ging gang still nach Haufe. Sein politischer Scharfblick siegte über seine Revolutionsibeologien. Aehnlich wie 1848 ging es 1870 bei der Proflamirung der Republik zu, die Blanquisten erzwangen die Ausrufung der Republif, aber in die Regierung kamen nur bürgerliche Radikale. Als bagegen im März 1871 unter bem Ginfluß ber blanquiftischen Sozialrevolutionäre es in Paris zum Aufstand gegen die von der Nationalversammlung eingesetzte Regierung kam und die Rommune proklamirt wurde, da zeigte sich eine andere Erscheinung: die bürgerlichen und kleinbürgerlichen Radikalen zogen fich zurück und überließen den Sozialisten und Revolutionaren das Feld und damit auch die politische Berantwortung.

Es spricht alles dafür, daß jede Erhebung in vorgeschrittenen Ländern in der nächsten Zeit diese Form annehmen würde. Die bürgerlichen Klassen sind da überhaupt nicht mehr revolutionär, und die Arbeiterklasse ist schon zu starf, um nach einer von ihr erkämpsten siegreichen Erhebung in kritisirender Opposition verharren zu können. Bor Allem in Deutschland wäre dei Fortsgang der disherigen Parteientwicklung am Tage nach einer Nevolution eine andere als eine sozialdemokratische Regierung ein Ding der Unmöglichkeit. Sine rein bürgerlichszadikale Negierung hätte keinen Tag Bestand, und eine aus bürgerlichen Demokraten und Sozialisten zusammengesetzte Kompromißzregierung würde praktisch nur bedeuten, daß entweder ein paar der Ersteren als Dekoration in eine sozialistische Regierung eingetreten wären oder die Sozialdemokratie vor der bürgerlichen Demokratie die Segel gestrichen hätte. In einer revolutionären Spoche sicher eine ganz unwahrscheinliche Kombination.

Man darf wohl annehmen, daß Neberlegungen dieser Art mitbestimmend waren, als Friedrich Engels im Vorwort zu den "Klassenkämpsen" mit einer Entschiedenheit wie nie vorher das allgemeine Wahlrecht und die parlamenstarische Thätigkeit als Mittel der Arbeiteremanzipation pries und der Idee der Eroberung der politischen Macht durch revolutionäre Neberrumpelungen den Abschied gab.

Es war das eine weitere Abstoßung blanquistischer, wenn auch modernisirt blanquistischer Borstellungen. Aber die Frage wird doch noch ausschließlich mit Bezug auf die Tragweite für die Sozialbemokratie als politische Partei untersucht. Auf Grund ber veränderten militärischesstrategischen Bedingungen wird die geringe Aussicht künftiger Ausstände bewußter Minderheiten nache gewiesen, und die Theilnahme der über den Charafter der vorzunchmenden vollständigen Umgestaltung der Gesellschaftsordnung aufgeklärten Massen als unerläßliche Borbedingung der Aussührung dieser Umgestaltung betont. Das betrifft jedoch nur die äußeren Mittel und den Willen, die Ideologie. Die materielle Grundlage der sozialistischen Revolution bleibt ununtersucht, die alte Formel "Aneignung der Produktions» und Austauschmittel" erscheint unverändert und keine Silbe zeigt an, daß oder ob sich in den ökonomischen Borausssehungen der Verwandlung der Produktionsmittel in Staatseigenthum durch einen großen revolutionären Akt irgend etwas geändert habe. Nur das Wie der Gewinnung der politischen Macht wird revibirt, betress der ökonomischen Ausunspungsmöglichkeiten der politischen Macht bleibt es bei der alten, an 1793 und 1796 auknüpfenden Lehre.

Ganz noch im Sinne dieser Auffassung hatte Mary 1850 in den "Alassenkämpfen" geschrieben: "Der öffentliche Kredit und der Privatkredit sind der ökonomische Thermometer, woran man die Jutensität einer Revolution meisen kann. In demselben Grade, worin sie fallen, steigt die Gluth und die Zeugungskraft der Revolution" (a. a. D., S. 31). Sin echt Hegelscher und allen an Hegelsche Kost gewöhnten Köpfen sehr einsleuchtender Sat. Es giebt aber jedesmal einen Punkt, wo die Gluth aufshört zu zeugen und nur noch zerstörend und verheerend wirkt. Sobald er überschritten wird, tritt nicht Weiterentwicklung, sondern Rückentwicklung ein, das Gegentheil des ursprünglichen Zweckes. Daran ist noch jedesmal in der Geschichte die blanquistische Taktik gescheitert, auch wenn sie Ausanzs siegreich war. Hier nicht in der Putschtheorie ist ihr wundester Punkt, und gezade hier ist sie von marristischer Seite nie kritisiert worden.

Es ist das kein Zufall. Denn hier wäre die Kritik des Blanquismus zur Selbstritik des Marxismus geworden — zur Selbstritik nicht nur einiger Acuberlichkeiten, sondern sehr wesentlicher Bestandtheile seines Lehrgebäudes. Bor Allem, wie wir hier wieder sehen, seiner Dialektik. Jedesmal wo wir die Lehre, die von der Dekonomie als Grundlage der gesellschaftlichen Entwicklung ausgeht, vor der Theorie, die den Kultus der Gewalt auf den Gipfel treibt, kapituliren sehen, werden wir auf einen Hegelschen Satz stoßen. Bielsleicht nur als Analogie, aber das ist dann um so schlimmer. Die große Täuschung der Hegelschen Dialektik sit, daß sie nie ganz im Unrecht ist. Sie schielt nach Wahrheit wie ein Irrlicht nach Erleuchtung. Sie widersprücht sich nicht, weil ja nach ihr jedes Ding seinen Widersprüch in sich trägt. Ist es ein Widerspruch, die Gewalt dahin zu setzen, wo eben noch die Oekonomie saß? O nein, denn die Gewalt ist ist sa selbstrik, weine ökonomische Potenz".

Kein vernünftiger Mensch wird die relative Richtigkeit dieses letteren Sates bestreiten. Aber wenn wir uns die Frage vorlegen, wie und wann die Gewalt als ökonomische Potenz so wirkt, daß das gewollte Resultat herausstommt, dann läßt uns die Hegelsche Dialektik im Stiche, dann müssen wir mit konkreten Thatsachen und genau — "metaphysisch" — definirten Begriffen rechnen, wollen wir nicht die gröbsten Böcke schießen. Die logischen Kurzelsbänne des Hegelsanismus schillern radikal und geistreich. Wie das Irrlicht, zeigt er uns in undeskimmten Umrissen jenseitige Prospekte. Sodald wir aber im Bertrauen auf ihn unseren Weg wählen, werden wir regelmäßig im Sumpfe landen. Was Marx und Engels Großes geleistet haben, haben sie nicht vermöge der Hegelschen Dialektik, sondern trotz ihrer geleistet. Wenn sie andererseits an dem gröbsten Fehler des Blanquismus achtlos vorbeizgegangen sind, so ist das in erster Linie dem Hegelschen Beisat in der eigenen Theorie geschulbet.

# Drittes Kapitel.

# Die wirthschaftliche Entwicklung der modernen Gesellschaft.

a) Etwas über die Bedeutung der Margichen Werththeorie.

"Woraus nebenbei noch die Nutanwendung folgt, daß es mit dem beliebten Anspruch des Arbeiters auf den "vollen Arbeitsertrag" doch auch manchmal seinen Hafen hat." Engels, Herrn Eugen Dührings Umwälzung.

Nach der Marrichen Lehre ift, wie wir gesehen haben, der Mehrwerth der Angespunkt der Dekonomie der kapitalistischen Gesellschaft. Um aber den Mehrwerth zu verstehen, muß man zunächst wissen, was der Werth ist. Die Marriche Darstellung der Natur und des Entwicklungsgangs der kapitalistischen Gesellschaft setzt daher mit der Analyse des Werthes ein.

Der Werth der Wagren besteht in der modernen Gesellschaft nach Marr in der auf fie aufgewendeten gesellschaftlich nothwendigen Arbeit, gemessen nach Beit. Bei biesem Maßstab des Werthes ist aber eine Reihe von Abstraftionen und Reduktionen erfordert. Zuerst muß der reine Tauschwerth entwickelt, d. h. vom besonderen Gebranchswerth der einzelnen Waaren abstrahirt Dann - bei ber Bilbung bes Begriffs ber allgemein ober abstraft menschlichen Arbeit - von den Besonderheiten der einzelnen Arbeitsarten (Burückführung höherer ober zusammengesetter Arbeit auf einfache ober abstratte hierauf, um zur gesellschaftlich nothwendigen Arbeitszeit als Maß= Mrbeit). ftab bes Arbeitswerths zu gelangen, von den Unterschieden in Fleiß, Tüchtigkeit. Ansrüftung der einzelnen Arbeiter, und weiterhin, sobald es sich um Berwandlung bes Werthes in Marktwerth, bezw. Preis handelt, von ber für bie einzelnen Waareneinheiten erforderten gesellschaftlich nothwendigen Arbeits= zeit. Aber auch ber so gewonnene Arbeitswerth erfordert eine neue Abstraktion. In der entwickelten kapitalistischen Gesellschaft werden die Waaren, wie eben= falls ichon erwähnt worden, nicht gemäß ihrem individuellen Werthe, fondern zu ihrem Produktionspreise, b. h. bem wirklichen Kostpreis plus einer burchschnittlichen proportionellen Profitrate veräußert, deren Höhe vom Berhältniß des Gesammtwerths der gesellschaftlichen Produktion zum Gesammtlohn der in Produktion, Austausch 2c. verwendeten menschlichen Arbeitskraft bestimmt wird, wobei die Grundrente von jenem Gesammtwerth abgezogen und die Berstheilung des Kapitals in industrielles, Kankmannss und Bankkapital in Rechsung gestellt werden nunß.

Auf diese Weise verliert der Werth, soweit die einzelne Waare oder Waarenkategorie in Betracht kommt, jeden konkreten Gehalt und wird zur rein gedanklichen Konstruktion. Was aber wird unter diesen Umständen aus dem "Mehrwerth"? Dieser besteht nach der Marxschen Lehre in der Differenz zwischen dem Arbeitswerth der Produkte und der Bezahlung der in der Produktion derselben von den Arbeitern verausgabten Arbeitskraft. Es ist dasher klar, daß in dem Angenblick, wo der Arbeitswerth blos noch als gedanksliche Formel oder wissenschaftliche Hypothese Geltung beauspruchen darf, der Mehrwerth erst recht zur bloßen Formel würde, zu einer Formel, die sich auf eine Hypothese stützt.

Wie bekannt, hat Friedrich Engels in einem nachgelassenen Auffat, der in der "Neuen Zeit" vom Jahre 1895/96 abgedruckt ift, auf eine Lösung des Problems durch die geschichtliche Betrachtung des Vorgangs hingewiesen. Das Werthgeset hat banach wirklich unmittelbar gegolten, es hat den Waarenaustausch unmittelbar wirklich beherrscht in der, der kapitalistischen Wirthschaft vorhergehenden Beriode bes Wagrentausches. So lange die Broduktionsmittel bem Produzirenden felbst gehören, sei es, daß urwüchsige Gemeinden den Ueberschuß ihrer Produkte austauschen oder selbstwirthschaftende Bauern und Handwerker ihre Produkte auf den Markt bringen, ist es danach der Arbeits= werth dieser Produkte, um den ihr Preis pendelt. Wie sich aber bas Rapital zwischen den wirklichen Produzenten und den Konsumenten schiebt, zuerst als Handels- und kaufmännisches Berlegerkapital, dann als Manufaktur-Kapital und schließlich als großindustrielles Kapital, verschwindet der Arbeitswerth immer mehr von der Oberfläche, und in den Vordergrund tritt der Produktions= Die vorerwähnten Abstraktionen sind gedankliche Wiederholungen von Vorgängen, die sich in der Geschichte abgespielt haben und die noch heute nachwirten und sich in bestimmten Fällen und Formen thatsächlich wiederholen. Der Arbeitswerth bleibt Realität, wenn er auch nicht mehr direkt die Preis= bewegung beherricht.

Engels sucht dies in Anknipfung an eine Stelle im dritten Bande des "Kapital" eingehend an der Hand der Wirthschaftsgeschichte nachzuweisen. Aber so gläuzend er das Ankkommen und die Ansbildung der Profitrate versauschaulicht, so fehlt dem Artikel doch gerade da die zwingende Beweiskraft, wo es sich um die Frage des Werthes handelt. Nach der Engelsschen Dars

stellung soll das Marxiche Werthgesetz fünf dis sieben Jahrtansende, von den Ansäugen des Anstansches von Produkten als Waaren (in Babylonien, Alegypten 2c.) dis zum Anksommen der kapitalistischen Produktion, allgemein als ökonomisches Gesetz geherrscht haben. Gegen diese Ansicht hat schon Parvus im gleichen Jahrgang der "Neuen Zeit" einige triftige Ginwände geltend gemacht, unter Hinweis auf eine Neihe von Thatsachen (Fendalverhältnisse, und differenzirte Wirthschaft auf dem Lande, Zunstze. Monopole), welche der Bildung eines auf der Arbeitszeit der Produzenten beruhenden allgemeinen Tauschwerths im Wege standen. Ganz offendar kann Tausch auf Grundlage eines Arbeitswerths so lange nicht allgemeinen Regel werden, als die Produktion für den Tausch Nebenzweig der Wirthschaftseinheiten ist, Verwendung von Ueberschußarbeit ze., und als sie bei den anskauschenden Produzenten unter grundsätlich verschiedenartigen Bedingungen erfolgt. Das Produzenten unter grundsseich der Wirthschaft nicht klarer wie heute.

Was aber bort flarer zu Tage tritt wie heute, das ist die Thatsache der Mehrarbeit. Wo im Alterthum und im Mittelalter Mehrarbeit geleiftet wurde, da herrichte über fie feinerlei Täuschung, ward fie durch feine Werthvorstellung verdunkelt. Der Stlave war, wo er für den Austausch gu produziren hatte, reine Mehrarbeitmaschine, ber Leibeigene und Sorige leifteten Mehrarbeit in der offenkundigen Form von Frohndiensten, Raturalabgaben, bezw. Behnten. Der Geselle bes Bunftmeifters fonnte mit Leichtigkeit über= sehen, was seine Arbeit den Meister kostete und wie hoch sie dieser dem Runden anrechnete.1 Diese Durchsichtigkeit der Beziehungen zwischen Arbeits= lohn und Waarenpreis herrscht auch noch an der Schwelle der kapitalistischen Aus ihr erklären sich manche und heute überraschenbe Stellen in wirthschaftspolitischen Schriften jener Zeit über die Mehrarbeit und die Arbeit als alleinige Erzeugerin bes Reichthums. Was uns als Frucht tieferer Betrachtung ber Dinge erscheint, war bamals fast Gemeinplat. Es fiel ben Reichen jener Epoche gar nicht ein, ihren Reichthum als Frucht ihrer eigenen Arbeit hinzustellen. Die zu Anfang ber Manufakturperiode auffommende Lehre von der Arbeit als Maß des sich nun erst verallgemeinernden (Tausch=) Werths fnüpft zwar an die Vorstellung von der Arbeit als der alleinigen Erzeugerin bes Reichthums an und faßt ben Werth noch gang fonfret auf,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wo vorkapitalistische Gewerbsmethoden sich in die Neuzeit hinübergerettet haben, zeigt sich auch heute noch die Mehrarbeit unverhüllt. Der Gehilse des kleinen Maurermeisters, der bei irgend einem von dessen Kunden Arbeiten sür ihn aussührt, weiß ganz genau, daß sein Stundenlohn so und so viel geringer ist als der Preis, den der Meister jenem pro Arbeitsstunde in Rechnung seht. Alehnlich beim Kundenschneider, Kundengartner 2c.

trägt aber alsbald mehr dazu bei, die Auffassungen von der Mehrarbeit zu verwirren als sie aufzuhellen. Wie dann später Adam Smith auf Grund ihrer Prosit und Grundrente als Abzüge vom Arbeitswerth darstellte, Ricardo diesen Gedanken weiter durcharbeitete und Sozialisten ihn gegen die bürgersliche Dekonomie kehrten, kann man bei Marx selbst nachlesen.

Aber bei Abam Smith wird der Arbeitswerth schon als Abstraktion von der vorherrschenden Wirklichkeit aufgefaßt. Er hat volle Wirklichkeit nur "in dem frühen und rohen Gesellschaftszustand", der der Akkumulation von Kapital und der Aneignung von Land vorhergeht, sowie in rückständigen Geswerben. In der kapitalistischen Welt dagegen sind für Smith neben der Arbeit bezw. dem Lohn, Profit und Nente konstituirende Glemente des Werthes, und der Arbeitswerth dient Smith nur noch als "Begriff", um die Vertheilung des Produkts der Arbeit, d. h. die Thatsache der Mehrarbeit, aufzudecken.

Im Margichen System ift es prinzipiell nicht anders. Wohl hält Mary ben, von ihm viel ftrenger, aber auch abstrafter gefaßten Begriff bes Arbeitswerths fehr viel fester wie Smith. Aber während die Margiche Schule, darunter der Berfasser dieses, noch des Glaubens mar, in der leidenschaftlich bisfutirten Frage, ob das Attribut "gesellschaftlich nothwendige Arbeitszeit" im Arbeitswerth fich nur anf die Art der Herstellung der betreffenden Waare ober auch zugleich auf das Verhältniß der produzirten Menge dieser Waare zur effektiven Nachfrage beziehe, einen Bunkt von fundamentalster Wichtigkeit für das Suftem vor sich zu haben, lag im Bulte von Marx schon eine Lösung fertig, welche mit anderen auch dieser Frage ein völlig anderes Gesicht gab. sie auf ein anderes Gebiet, in eine andere Linie schob. Der Werth der in= bividuellen Waare ober Waarenart wird jest etwas gang Sekundares, ba bie Waaren fich zu ihrem Produktionspreis - Gerftellungskoften plus Profit= rate - veräußern. In ben Borbergrund rudt ber Berth ber Gefammt= produktion der Gesellschaft und das Mehr dieses Werthes über die Gesammtsumme ber Löhne ber Arbeiterklasse, b. h. nicht ber individuelle, sondern der gange fogiale Mehrwerth. Bas die Gefammtheit der Arbeiter in einem gegebenen Moment über ben ihnen zufallenden Antheil hinaus produziren, bilbet ben sozialen Mehrwerth, ben Mehrwerth ber gesellschaftlichen Produktion, in den sich die Einzelkapitalisten in annähernd gleicher Proportion nach Maßgabe bes von ihnen wirthschaftlich angewandten Kapitals theilen. Mehrprodukt wird nur in dem Maße realisirt, als die Gesammtproduktion dem Gesammtbedarf, resp. der Aufnahmefähigkeit des Marktes entspricht. Bon diesem Gefichtspunkt aus, b. h. die Produktion als Ganzes genommen, ist der Werth jeder einzelnen Waarengattung bestimmt durch die Arbeitszeit, die nothwendig war, fie unter normalen Produktionsbedingungen in berjenigen Menge herzustellen, die der Martt, d. h. die Gesammtheit als Räufer betrachtet,

jeweilig aufnehmen kann. Nun giebt es jedoch gerade für die hier in Betracht kommenden Waaren in Wirklichkeit kein Maß des jeweiligen Gesammtbedarfs, und so ist auch der wie vorstehend begriffene Werth eine rein gedankliche Thatsache, nicht anders wie der Grenzungenwerth der Gossen-Jevons-Vöhmschen Schule. Beiden liegen wirkliche Beziehungen zu Grunde, aber beide sind anfgebant auf Abstractionen.

Solche Abstractionen sind natürlich bei der Betrachtung komplizirter Erscheinungen gar nicht zu umgehen. Wie weit sie zulässig sind, hängt ganz vom Gegenstand und Zweck der Untersuchung ab. Bon Hause aus ist es Marx ebenso erlaubt, von den Gigenschaften der Waaren soweit abzusehen, daß sie schließlich nur noch Verkörperungen von Mengen einfacher menschlicher Arbeit bleiben, wie es der Böhm Sevonsschen Schule freisteht, von allen

So befremdend die Theorie auf den ersten Blick anmuthet, so hat sie doch Gines für fich: badurch, daß Buch Arbeitswerth und Marktwerth grundfählich auseinanderhält, vermeidet er jeden begrifflichen Dualismus und tann er den Erfteren fehr viel ftrenger und reiner entwickeln. Es fragt fich nur, ob es denn nicht eine Borwegnahme war, ben letteren "Berth" in die Beftimmung des Urbeitswerths hineinzuziehen. Bas Buch wollte: den Arbeitswerth im Gegenfat jum Marttwerth eine physiologische Begründung geben, fonnte er auch, wenn er dirett den faktisch bezahlten Arbeitslohn als Magfaktor einsette. Diejenigen aber, welche die Beziehung des Arbeitswerths auf den Lohn hier grundfählich verwerfen, seien auf die Stelle im Kapitel "Arbeitsprozeß und Verwerthungsprozeß" bei Marr aufmerksam gemacht, wo es heißt: "Ift der Werth dieser Kraft (der Arbeitstraft) aber höher, so äußert sie sich auch in höherer Arbeit und vergegenständlicht fie fich daher, in benfelben Zeiträumen, in verhältnigmäßig höheren Werthen". (Buch I, 2. Aufl., S. 186.) Die Buchsche Abhandlung, von der erst der erste Theil vorliegt und die ich mir vorbehalte, bei passender Gelegenheit eingehender zu befprechen, erscheint mir als das Produkt nicht geringer Schärfe der Analyse und ein bemerkenswerther Beitrag zu einem feineswegs völlig aufgeklärten Broblem.

¹ Einen interessanten Versuch, dem Arbeitswerth einen konkreteren Gehalt zu geben, bezw. ihn in eine theoretisch meßbare Größe umzubilden, begegnen wir in der Schrift von Leo von Buch: "Intensität der Arbeit, Werth und Preis der Waaren" (Leipzig, Duncker & Humblot, 1896). Der Versasser, der offenbar bei Absasser Werfes den dritten Band "Kapital" noch nicht kannte, konstruirt als Maß für die Größe des Arbeitswerths die Grenzdichtigkeit ("Limitarintensität") der Arbeit, ein Produkt aus dem Verhältniß der täglichen Arbeitszeit zum Achtstundentag und dem Verhältniß des faktischen Arbeitslohns zum Werth des Arbeitsprodukts (Ausbeutungsrate). Je kürzer der Arbeitstag und je geringer die Ausbeutungsrate, um so höher die Dichtigkeit der Arbeit und damit der Arbeitswerth des Produkts. Nach Buch sindet demgemäß auf der Vasissderthis eine Ausbeutung statt. Diese ergiebt sich erst aus dem Verhältniß des Arbeitswerths zum Marktwerth des Produkts, der dem Preise zu Grunde liegt, und den Buch Schätzungswerth nennt, unter Verwersung des Wortes Tauschwerth, das heute, wo nicht mehr getauscht werde, inhaltsloß sei

Gigenschaften der Waaren außer ihrer Rüstlichkeit zu abstrahiren. Aber die einen wie die anderen Abstraktionen sind nur für bestimmte Zwecke der Be-weisführung zulässig, die auf Grund jener gefundenen Sätze haben nur innershalb bestimmter Greuzen Anspruch auf Geltung.

Wenn es indek fein ficheres Mak für den jeweiligen Gesammtbedarf einer bestimmten Waarenart giebt, so zeigt die Braris doch, daß innerhalb gewiffer Beiträume Nachfrage und Bufuhr aller Waaren fich annähernd ausgleichen. Die Brazis zeigt ferner, daß an der Herstellung und Zustellung 1 der Waaren nur ein Theil der Gesammtheit thätig Theil nimmt, während ein anderer Theil aus Leuten besteht, die entweder Ginkommen für Dienste genießen, die in feiner direften Beziehung zur Produktion stehen, oder arbeitsloses Ginfommen haben. Bon der gesammten in der Produktion enthaltenen Arbeit lebt also eine bebeutend größere Zahl Menschen als daran thätig mitwirfen. und die Statistif der Ginfommen zeigt uns, daß die nicht in der Produktion thätigen Schichten obendrein einen viel größeren Antheil vom Gesammtprodutt sich aneignen, als ihr Zahlenverhältniß zum produftiv thätigen Theil ausmacht. Die Mehrarbeit dieses Letteren ift eine empirische, aus der Erfahrung nachweisbare Thatsache, die feines deduftiven Beweises bedarf. Margide Werththorie richtig ift ober nicht, ift für den Nachweis ber Mehrarbeit gang und gar gleichgiltig. Gie ift in biefer Binficht feine Beweisthefe, fondern nur Mittel ber Analyse und ber Veranichaulichung.

Wenn asso Marx bei der Analyse der Waarenproduktion unterstellt, daß sich die einzelne Waare zu ihrem Werth veräußert, so veranschaulicht er am konstruirten Ginzelfall den Vorgang, wie ihn nach seiner Anffassung die Gessammtproduktion thatsächlich darstellt. Die für die Gesammtheit der Waaren anfgewendete Arbeitszeit ist, in dem vorher bezeichneten Sinne, darnach ihr gesellschaftlicher Werth. Und wenn auch dieser gesellschaftliche Werth sich nicht voll verwirklicht — weil immer wieder Entwerthung von Waaren durch partielle lleberproduktion stattsindet — so hat das auf die Thatsache des sozialen Mehr=

Dies Wort ist dem migleitenden Worte "Vertheilung" vorzuziehen.

<sup>2 &</sup>quot;Es ist in der That das Geseth des Werthes... daß nicht nur auf jede einzelne Waare nur die nothwendige Arbeitszeit verwandt ist, sondern daß von der gesellschaftlichen Gesammtarbeitszeit nur das nöthige proportionelle Quantum in den verschiedenen Gruppen verwandt ist. Denn Bedingung bleibt der Gebrauchswerth... das gesellschaftliche Bedürsniß, das heißt der Gebrauchswerth auf gesellschaftlicher Potenz erscheint hier bestimmend für die Quote der gesellschaftlichen Gesammtarbeitszeit, die den verschiedenen besonderen Produktionssphären anheimsallen" ("Kapital", III, 2, S. 176—77). Dieser Satz allein macht es unmöglich, sich über die Gossen-Böhmsche Theorie mit einigen überslegenen Redensarten hinwegzusehen.

werths ober Mehrprodutts keinen prinzipiellen Ginfluß. Das Wachsthum seiner Masse wird gelegentlich verändert oder verlangsant, aber noch ist nicht einmal von einem Stillstand, geschweige denn von einem Riickgang seiner Masse in irgend einem modernen Staatswesen die Rede. Das Mehrprodukt ninmt überall zu, aber das Verhältniß seiner Junahme zur Junahme des Lohnskapitals ist in den vorgeschrittensten Ländern heute im Fallen.

Damit, bağ Mary bas hier gegebene Schema bes Gefammtwaarenwerths auf die einzelne Waare überträgt, ist bereits angezeigt, daß die Bilbung des Mehrwerths bei ihm ausschließlich in die Produktionssphäre fällt, wo es der industrielle Lohnarbeiter ist, der ihn produzirt. Alle anderen, im modernen Wirthschaftsleben thätigen Glemente find Silfsagenten ber Broduktion, die je nachdem indirett ben Mehrwerth erhöhen helfen, indem fie 3. B. als Waarenhändler. Gelbhändler 20. oder beren Bersonal ber industriellen Unternehmung ihr sonst zufallende Arbeiten abnehmen und so ihre Unkosten verringern. Die Groffisten 2c. mit ihren Angestellten sind nur noch verwandelte und differenzirte Rommis 2c. der Industriellen, und ihre Profite verwandelte und kongentrirte Unfosten der Letteren. Die im Lohnverhältniß Angestellten biefer Sändler ichaffen zwar Mehrwerth für biefe, aber feinen gesellschaftlichen Mehrwerth. Denn ber Profit ihrer Prinzipale sammt ihren eigenen Löhnen ist ein Theil des Mehrwerthes, der in der Industrie produzirt wurde. Nur daß hieser Theil proportionell geringer ist als er vor der Differenzirung der hier in Betracht kommenden Funktionen war, beziehungsweise ohne sie sein wurde. Diese Differenzirung ermöglicht erft die großartige Entwicklung der Produktion und die Beschleunigung des Umschlags des industriellen Rapitals. Wie überhaupt bie Arbeitstheilung, erhöht sie bie Produktivität des Industriekapitals, beziehungs= weise ber bireft in ber Industrie beschäftigten Arbeit.

Wir begnügen uns mit dieser kurzen Rekapitulation der im dritten Band "Kapital" niedergelegten Entwicklungen über Waarenhandlungskapital (von dem wiederum das Geldhandlungskapital eine Differenzirung darstellt) und den kaufmännischen Profit. Es erhellt aus ihnen, eine wie enge Begrenzung im Marrschen System die Mehrwerth setzende Arbeit hat. Die entwickelten wie auch andere hier nicht weiter zu erörternde Funktionen sind ihrer Natur nach für das Gesellschaftswesen der Neuzeit unerläßlich. Ihre Formen können und werden unzweiselhaft geändert werden, aber sie selbst werden verbleiben, so lange die Menschheit sich nicht in kleine, in sich abgeschlossene Wirthschaftszeinheiten auslöst, wo sie dann theils aufgehoben, theils auf ein Minimum reduzirt werden mögen. In der Werthlehre, die doch für die gegenwärtige Gesellschaft gilt, erscheint jedoch die ganze auf sie entfallende Ausgabe schlechtzweg als Abzug vom Mehrwerth, theils als "Unkost", theils als integrirender Theil der Ausbeutungsrate.

- Es liegt hier eine gewisse Willfür in der Werthung der Funktionen vor, bei der nicht mehr die gegebene, sondern eine konstruirte gemeinschaftlich wirthschaftende Gesellschaft unterstellt ist. Dies ist der Schlüssel für alle Dunkelheiten der Werththeorie. Sie ist nur an der Hand dieses Schemas zu verstehen. Wir haben gesehen, daß der Mehrwerth als Realität nur das durch gesaßt werden konnte, daß die Gesammtwirthschaft unterstellt wurde. Mary ist nicht dazu gekommen, daß für seine Lehre so wichtige Kapitel von den Klassen zu vollenden. An ihm würde sich aufs Klarste gezeigt haben, daß der Arbeitswerth absolut nichts als ein Schlüssel ist, ein Gedankenbild wie das beseelte Atom. Gin Schlössel, der von der Meisterhand Mary'

Ein Artikel, in dem ich auf diese Thatsache verwies und bemerkte, daß der reine Materialismus zulett Jdealismus sei, hat George Plechanow erwünschten Anlaß gegeben, in der "Neuen Zeit" (Heft 44, Jahrg. 16, II) über mich herzussallen und mir Unwissenheit im Allgemeinen und gänzliche Verständnißlosigkeit hinsichtlich der philosophischen Anschauungen von Fr. Engels im Besonderen vorzuwersen. Ich gehe auf die Art, wie der Genannte dort meine Worte willkürzlich auf Dinge bezieht, die ich gar nicht berührt hatte, nicht weiter ein, sondern konstatire nur, daß sein Artikel in die Erlärung ausläuft, Engels habe eines Tages Plechanow auf die Frage: "Sie glauben also, daß der alte Spinoza Recht hatte: "der Gedanke und die Ausdehnung sind nichts als die beiden Attribute einer einzigen Substanzi", geantwortet: "Gewiß, der alte Spinoza hat vollständig Recht gehabt."

Nun ist bei Spinoza die Substanz, der er diese beiden Attribute zuspricht — Gott. Allerdings Gott, der mit der Natur identifizirt wird, weshalb denn auch schon sehr früh Spinoza als Gottesleugner denunzirt und seine Philosophie als atheistisch verworsen wurde, während sie sormell als Pantheismus erscheint, der übrigens den Vertretern der Lehre von einem persönlichen, außer der Natur stehenden Gott auch nur verkleideter Atheismus ist. Spinoza gelangte zu dem Begriff der unendlichen Substanz Gott mit den erwähnten und anderen, nicht näher angegebenen Attributen auf rein spekulativem Wege; für ihn waren das gesehmäßige Denken und Sein identisch. Insofern begegnet er sich mit verschiedenen Materialisten, aber er selbst könnte nur mit volktommen wilktürlicher Deutung des Bortes als Vertreter des philosophischen Materialismus bezeichnet werden. Wenn man unter Materialismus überhaupt etwas Vestimmtes verstehen soll, so kann es nur die Lehre von der Materie als lehtem und einzigen Grund der Dinge sein. Aber Spinoza bezeichnet seine Substanz Gott ausdrücklich als uns

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wir wissen, daß wir denken und wir wissen auch so ziemlich, in welcher Weise wir denken. Aber wir werden nie wissen, wie es zugeht, daß wir denken, wieso aus Eindrücken von außen, aus Nervenreizen oder aus Uenderungen in der Lagerung und dem Zusammenwirken der Atome unseres Gehirns Bewußtsein entsteht. Man hat es damit zu erklären versucht, daß man dem Atom einen gewissen Grad von Bewußtseinssähigkeit, von Beseeltheit im Sinne der Monadenslehre, zusprach. Aber das ist ein Gedankenbild, eine Unnahme, zu der unsere Folgerungsweise und unser Bedürsniß nach einheitlichem Begreisen der Welt uns zwingt.

gebraucht, zu einer Aufbedung und Darstellung des Getriebes der fapitalistischen Wirthschaft geführt hat, wie sie gleich eindringend, folgerichtig und durchsichtig bisher nicht geliefert wurde, der aber von einem gewissen Punkte ab versagt und daher noch fast jedem Schüler von Mary verhängnisvoll geworden ist.

Bor Allem ift die Lehre vom Arbeitswerth barin irreführend, daß er doch immer wieder als Maßstab für die Ausbeutung des Arbeiters durch den Kapitalisten erscheint, wozu unter Anderm die Bezeichnung der Mehrwerthszate als Ausbeutungsrate ze. verleitet. Daß sie als solcher Maßstad selbst dann falsch ist, wenn man von der Gesellschaft als Gauzem ausgeht und die Gesammtsumme der Arbeitslöhne der Gesammtsumme der übrigen Ginkommen gegenüberstellt, ist schon aus dem Borhergehenden ersichtlich. Die Werthlehre giebt sowenig eine Norm für die Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit der Berztheilung des Arbeitsprodukts, wie die Atomlehre eine solche für die Schönheit oder Berwerslichkeit eines Bildwerks. Treffen wir doch heute die bestgestellten Arbeiter, Theile der "Aristokratie der Arbeit", gerade in solchen Gewerben mit sehr hoher, die infamst geschundenen Arbeiter in solchen nut sehr niedriger Mehrwerthsrathe.

Auf die Thatsache allein, daß der Lohnarbeiter nicht den vollen Werth des Produkts seiner Arbeit erhält, ist eine wissenschaftliche Begründung des Sozialismus oder Kommunismus nicht durchzuführen. "Mary hat denn auch", schreibt Fr. Engels im Vorwort zum "Clend der Philosophie", "nie seine kommunistischen Forderungen hierauf begründet, sondern auf den nothwendigen, sich vor unseren Augen täglich mehr und mehr vollziehenden Zusammenbruch der kapitalistischen Produktionsweise."

Sehen wir zu, wie es fich banit verhält.

törperlich. Es steht jedem frei, Spinozist zu sein, aber dann ist er eben kein Materialist.

Ich weiß, daß Engels in "Ludwig Feuerbach" vom Materialismus zwei andere Desinitionen wie die obige giebt, erst einsach alle diejenigen, welche die Natur als das Ursprüngliche annehmen, für den Materialismus reklamirt, und dann diesen als das "Ausgeben jeder idealistischen Schrulle" bezeichnet, "die sich mit den, in ihrem eigenen Zusammenhang ausgesaßten Thatsachen nicht in Sintlang dringen läßt". Diese Desinitionen geden dem Worte Materialismus eine so weite Deutung, daß es alle Bestimmtheit verliert und sehr antimaterialistische Auffassungen mit einschließt. Es zeigt sich eben immer wieder, und Plechanow bestätigt es unsreiwillig selbst, daß das Steisen auf den Namen "materialistisch" mehr in politischen wie in wissenschaftlichen Gründen wurzelt. Wer nicht zur denkenden Materie schwört, ist der politischen Keherei verdächtig, das ist die Moral seines Artikels. Wie werde ich dieses Anathema überleben?

b) Die Ginfommensbewegung in der modernen Gefellichaft.

"Stellt sich die Akkumulation so einerseits dar als wachsende Konzentration . . . so andererseits als Repulsion vieler individueller Kapitale von einander,

Marx, "Rapital" I, 4. Aufl. S. 590.

Der Mehrwerth ist nach der Marrichen Lehre das Katum des Kapita-Der Kapitalist muß Mehrwerth produziren, um Profit zu erzielen, er kann aber nur aus der lebendigen Arbeit Mehrwerth giehen. Um ben Markt gegen seine Konkurrenten zu sichern, muß er nach Verbilligung der Produktion streben, und diese erreicht er, sobald das Lohndrücken versagt, nur durch Erhöhung der Produktivität der Arbeit, d. h. durch Bervollkomm= nung der Maschinen und Ersparung menschlicher Arbeitskraft. Mit der mensch= lichen Arbeitskraft aber setzt er Mehrwerth produzirende Arbeit außer Funktion und schlägt er daher die Henne todt, die ihm die goldenen Gier legt. sich schrittweise vollziehendes Sinken der Brositrate ist die Folge, das durch gegenwirkende Umstände wohl zeitweilig gehemmt wird, aber immer wieder von Neuem einsett. Sier ift ein neuer innerer Gegensat der kapitalistischen Broduktionsweise. Die Brofitrate ist der Antrieb zur produktiven Anwendung von Kavital, fällt sie unter einen gewissen Bunkt, so erschlafft der Trieb zu produktiver Unternehmung, vor Allem soweit es sich um die neuen Kavitale handelt, die als Ableger der angehäuften Kavitalmassen auf den Markt treten. Das Ravital felbst erweist sich als Schranke ber kapitalistischen Broduktion. Die Fortentwicklung der Produktion wird unterbrochen. Während auf der einen Seite jedes thätige Rapital durch fieberhafte Anspannung der Broduttion seine Profitmasse zu bergen und zu steigern sucht, sett schon auf der anderen Stockung in der Ausbreitung der Broduktion ein. Dies ist nur das Gegenstück der zur Krisis aus relativer Ueberproduktion treibenden Vorgänge auf dem Markt der Gebrauchswerthe. Die Ueberproduktion von Waaren drückt sich zugleich als lleberproduktion von Kapitalien aus. Hier wie dort schaffen die Krisen zeitweilige Ausgleichung. Es findet kolossale Entwerthung und Berftörung von Rapitalen ftatt, und unter bem Ginfluß ber Stagnation muß ein Theil der Arbeiterklaffe sich Herabdrückung des Lohnes bis unter den Durchichnitt gefallen laffen, da eine verftärtte Refervearmee überschüffiger Urme dem Rapital auf dem Arbeitsmarkt zur Berfügung fteht. Nach einer Beile werden jo die Bedingungen neuer profitabler Kapitalanlage hergestellt und ber Tang kann von Neuem losgehen, aber auf erhöhter Stufenleiter bes geschilberten inneren Gegensates. Größere Zentralisation ber Kapitale, größere Konzentration der Betriebe, erhöhte Ausbeutungsrate.

Ist das nun alles richtig?

Ja und nein. Es ift richtig vor Allem in der Tendenz. Die geschilderten Kräfte sind da und wirken in der angegebenen Richtung. Aber auch die Borgänge sind der Wirklichkeit entnommen: der Fall der Profitrate ist Thatsache, das Eintreten von Neberproduktion und Krisen ist Thatsache, periodische Kapitalvernichtung ist Thatsache, die Konzentration und Bentralisation des industriellen Kapitals ist Thatsache, die Steigerung der Mehrewerthörate ist Thatsache. Soweit läßt sich prinzipiell an der Darstellung nicht rütteln. Wenn das Bild nicht der Wirklichkeit entspricht, so nicht weil Falsches gesagt wird, sondern weil das Gesagte unvollständig ist. Faktoren, die auf die geschilderten Gegensäte einschränkend einwirken, werden dei Marx entweder gänzlich vernachlässigt oder zwar dei Gelegenheit behandelt, aber später, bei der Zusammensassung und Gegenüberstellung der sestgestellten Thatsachen, fallen gelassen, so daß die soziale Wirkung der Antagonismen viel stärker und unmittelbarer erscheint, als sie in Wirklichkeit ist.

So fpricht Mary im erften Banbe "Kapital" (Kapitel 23, Absat 2) von der Bildung von Kapitalablegern durch Theilungen 2c. ("Repulsion vieler individueller Rapitalisten von einander") und bemerkt dabei, daß mit der Affunulation von Kapital die Anzahl der Kapitalisten in Folge solcher Spaltungen "mehr ober minder wächst" (4. Auflage, S. 589). Aber in der folgenden Entwicklung wird von diesem Wachsthum der Zahl der Kapitaliften gang abgesehen und sogar die Aftiengesellschaft lediglich unter dem Gesichtswinkel der Konzentration und Zentralisation des Kapitals behandelt. bem obigen "mehr ober minber" erscheint bie Sache als erledigt. Am Schluß des ersten Bandes ift nur noch von der "beständig abnehmenden Zahl von Rapitalmagnaten" die Rede, und daran wird auch im britten Bande prinzipiell nichts geändert. Wohl werden bei Behandlung der Profitrate und des faufmännischen Kapitals Thatsachen berührt, die auf eine Zersplitterung der Rapitale hinweisen, aber ohne Ausanwendung für unseren Bunft. Der Leser behält ben Gindruck, daß die Bahl der Rapitalinhaber beftändig - wenn nicht absolut, jo im Berhältniß des Wachsthums der Arbeiterklaffe - gurud-In ber Sozialbemokratie herricht benigemäß bie Borftellung vor ober brängt fie fich immer wieber bem Beifte auf, daß ber Konzentration ber industriellen Unternehmungen eine Konzentration ber Bermögen parallel läuft.

Das ist aber keineswegs der Fall. Die Form der Aktiengesellschaft wirkt der Tendenz: Zentralisation der Bermögen durch Zentralisation der Betriebe, in sehr bedeutendem Umsang entgegen. Sie erlaubt eine weitgehende Spaltung schon konzentrirter Kapitale und macht Aneignung von Kapitalen durch einzelne Magnaten zum Zwecke der Konzentrirung gewerblicher Unterzuehmen überstüssig. Wenn nicht-sozialistische Dekonomen diese Thatsache zum Zwecke der Beschönigung der sozialen Zustände ausgenntzt haben, so ist das

für Sozialisten noch fein Grund, sie sich zu verheimlichen oder sie hinwegzureden. Es handelt sich vielmehr darum, ihre wirkliche Ausdehnung und ihre Tragweite zu erkennen.

Leider fehlt es durchaus noch an zahlenmäßigen Nachweisen über die thats sächliche Vertheilung der Stanmts, Prioritätss zc. Antheile der heute einen so geswaltigen Raum einnehmenden Aftiengesellschaften, da in den meisten Ländern die Antheile anonhm sind (d. h. wie anderes Papiergeld ohne Unistände den Inshaber wechseln können), während in England, wo die auf den Namen einsgetragenen Aftien überwiegen und die Listen der so festgestellten Aftionäre von Zedermann im staatlichen Registrirant eingesehen werden können, die Anfstellung einer genaueren Statistik der Aftienbesiger eine Riesenaufgabe ist, an die sich noch Niemand herangewagt hat. Man kann ihre Zahl nur auf Grund gewisser Ermittlungen über die einzelnen Gesellschaften annähernd sichäuen. Um sedoch zu zeigen, wie sehr die Vorstellungen täuschen, die man sich in dieser Hinsicht macht, und wie die modernste und krasseste Form kapitaslistischer Zentralisation, der "Trust", thatsächlich ganz anders auf die Vertheilung der Vermögen wirkt, als es dem Fernstehenden erscheint, folgen hier einige Zahlen, die leicht verifizirt werden können.

Der vor etwa Jahresfrist gegründete englische Nähgarn=Trust zählt nicht weniger als 12300 Antheilsinhaber. Davon:

6000 Inhaber von Stammaktien mit 1200 Mark Durchschnittskapital 4500 = = Prioritätsaktien = 3000 = -

1800 = Dbligationen = 6300 =

Auch der Trust der Feingarnspinner hat eine auständige Zahl von Antheilsinhabern, nämlich 5454.

2904 Inhaber von Stammaktien mit 6 000 Mark Durchschnittskapital

Aehnlich der Baumwolf-Trust P. u. T. Coats. Die Zahl der Aktionäre des großen Manchester Schiffskanals beläuft sich auf rund 40000, die des großen Provisionsgeschäfts T. Lipton auf 74262! Ein in neuerer Zeit als Beispiel der Kapitalkonzentration augesührtes Waarenhaus, Spiers & Pond in London, hat, bei einem Gesammtkapital von 26 Millionen Mark, 4650 Aktionäre, davon nur 550, deren Aktienbesitz 10000 Mark übersteigt. Das sind einige Beispiele für die Zersplitterung der Vermögenstheile an zentralissirten Unternehmungen. Nun sind selbstverständlich nicht alle Aktionäre in nennenswerthem Grade Kapitalisten, und vielsach erscheint ein und derselbe

<sup>&#</sup>x27; Bei allen diesen Trusts haben die bisherigen Inhaber der kombinirten Fabriken eine Partie der Aktien selbst übernehmen muffen. Diese sind in der gegebenen Tabelle nicht einbegriffen.

große Kapitalist bei allen möglichen Gesellschaften als kleiner Aktionär wieder. Aber bei alledem ist die Zahl der Aktionäre und der Durchschnittsbetrag ihres Aktienbesitzes in raschem Wachsthum begriffen. Insgesammt wird die Zahl der Aktieninhaber in England auf weit über eine Million geschätzt, und das erscheint nicht übertrieben, wenn man bedeukt, daß im Jahre 1896 allein die Zahl der Aktiengesellschaften des Bereinigten Königreichs sich auf 21223 mit einem eingezahlten Kapital von 22290 Millionen Mark belief, wozu dann noch die nicht in England selbst negotiirten auswärtigen Unternehmungen, Staatspapiere 2e. kommen.

Diese Vertheilung des nationalen Reichthums, für welches Wort man auch in einem großen Theil der Fälle nationales Mehrprodukt sagen kann, spiegelt sich in den Zahlen der Einkommensskatistik wieder.

Im Vereinigten Königreich betrug im Finanzjahr 1893 94 (ber letzte mir vorliegende Bericht) die Jahl der unter Rubrik D und E (Einkommen aus Geschäftsprositen, höheren Beamtenposten 2c.) mit 3000 Mark und darüber eingeschätzen Personen 727270. Dazu kommen aber noch die Zensiten aus Einkommen von Grund und Voden (Renten, Pachterträge), von Miethshäusern und von stenerbaren Kapitalanlagen. Diese Gruppen verstenern zusammen fast ebenso viel wie die vorgenannten Stenergruppen, nämlich 6000 gegensüber 7000 Millionen Mark Einkommen. Das dürste die Zisser der über 3000 Mark beziehenden Personen nahezu verdoppeln.

In der "British Review" vom 22. Mai 1897 finden sich einige Zahlen über das Wachsthum der Einkommen in England von 1851 bis 1881. Darnach zählte England Familien mit 150 bis 1000 Pfund Sterling Einskommen (die mittlere und kleine Bourgeoisie und die höchste Arbeiteraristokratie): 1851 rund 300000, 1881 rund 990000. Während die Bevölkerung in diesen dreißig Jahren sich im Berhältniß von 27 auf 35, d. h. um etwa 30 Prozent vermehrte, stieg die Zahl dieser Einkommensklassen im Bershältniß von 27 auf 90, d. h. um 233½ Prozent. Sie wird heute von Eissen auf anderthalb Willionen Stenerzahler geschätzt.

Andere Länder zeigen fein prinzipiell verschiedenes Bild. Frankreich hat nach Mulhall, bei einem Gesammt von 8 000 000 Familien, 1 700 000 Familien in groß= und kleinbürgerlichen Existenzverhältnissen (Durchschnitts= einkommen von 5200 Mark) gegen 6 000 000 Arbeiter und 160 000 ganz Reiche. In Preußen gab es, wie die Leser Lassalles wissen, 1854 bei einer Bevölkerung von 16,3 Millionen nur 44 407 Personen mit einem Einkommen von über 1000 Thaler. Im Jahre 1894/95 versteuerten, bei einer Ges

<sup>&#</sup>x27; Man schätzt heute das im Ausland angelegte englische Kapital auf 43 Milliarden Mark und seinen jährlichen Zuwachs auf durchschnittlich 114 Millionen!

sammtbevölkerung von gegen 33 Millionen, 321 296 Bersonen Ginkommen über 3000 Mark. 1897/98 war die Rahl auf 347328 gestiegen. Während die Bevölkerung sich verdoppelte, hat sich die Schicht der besser situirten Klassen um mehr als versiebenfacht. Selbst wenn man dagegen in Anrechnung sest, daß die 1866 annektirten Landestheile meist größere Wohlhabenheitsziffern aufweisen als Altpreußen, und daß viele Lebensmittelpreise in der Zwischenzeit erheblich gestiegen sind, kommt noch mindestens ein Annahmeverhältniß der beffer Situirten gegen das der Gefammtbevölkerung von weit über 2:1 heraus. Nehmen wir 3. B. einen späteren Zeitraum, so finden wir, daß in den vierzehn Jahren zwischen 1876 und 1890, bei einer Gesammizunahme der Zensiten um 20,56 Prozent, die Ginkommen zwischen 2000 bis 20000 Mark (das wohlhabende und fleinere Bürgerthum) von 442 534 auf 582 024 Stener= zahler, d. h. um 31,52 Prozent anwächst. Die Rlaffe der eigentlichen Besitzenden (6000 Mark Ginkommen und darüber) wächst in der gleichen Reit von 66319 auf 109095, d. h. um 58,47 Prozent. Fünf Sechstel Dieses Buwachses, nämlich 33226 von 38776, entfallen auf die Mittelschicht der Einkommen zwischen 6000 und 20000 Mark. Nicht anders liegen bie Berhältnisse im industriellsten Staate Deutschlands, nämlich Sachsen. Dort stieg von 1879 bis 1890 bie Bahl ber Einfommen zwischen 1600 und 3300 Mark von 62 140 auf 91 124, die ber Einkommen zwischen 3300 und 9600 Mark von 24414 auf 38841.1 Aehnlich in anderen beutschen Einzelstaaten. Natürlich sind nicht alle Empfänger von höheren Ginkommen "Besigende". aber in wie hohem Mage dies der Fall, ersieht man daraus, daß für 1895/96 in Preußen 1152332 Zenfiten mit einem steuerbaren Rettovermögensbesit von über 6000 Mark zur Ergänzungssteuer herangezogen wurden. Ueber die Sälfte bavon, nämlich 598 063, versteuerten ein Nettobermögen von mehr als 20000 Mark, 385000 ein foldes von über 32000 Mark.

Es ist also durchaus falsch anzunehmen, daß die gegenwärtige Entwicklung eine relative oder gar absolute Verminderung der Zahl der Besitzenden ausweist. Nicht "mehr oder minder", sondern schlechtweg mehr, d. h. absolut und relativ wächst die Zahl der Besitzenden. Wären die Thätigkeit und die Aussichten der Sozialdemokratie davon abhängig, daß die Zahl der Bessitzenden zurückgeht, dann könnte sie sich in der That "schlafen legen". Aber

<sup>1</sup> Diese letztere Klasse stieg von 1890 bis 1892 um weitere 2400, nämlich auf 39266. Für die erstere Klasse sehlt mir für 1892 die absolute Jahl, darum sei nur erwähnt, daß zwischen 1879 und 1892 die Zahl der Einkommen zwischen 800 und 3300 Mark (besser gestellte Arbeiter und Kleinbürgerthum) in Sachsen von 227839 auf 439948, d. h. von 20,94 Prozent auf 30,48 Prozent der Zensiten stieg. Es sei hierbei bemerkt, daß die auf Preußen und Sachsen bezüglichen Zahlen theils dem Handwörterbuch für Staatswissenschaften, theils Schönbergs Handbuch entnommen sind.

bas Gegentheil ist der Fall. Nicht vom Rückgang, sondern von der Junahme des gesellschaftlichen Reichthums hängen die Aussichten des Sozialismus ab. Der Sozialismus oder die sozialistische Bewegung der Neuzeit hat schon manchen Aberglauben überlebt, sie wird auch noch den überleben, daß ihre Zukunft von der Konzentration des Besitzes oder, weim man will, der Aussaugung des Mehrwerths durch eine sich verringernde Gruppe kapitalistischer Mammuths abhängt. Die das gesellschaftliche Mehrprodukt von 10000 Personen monopolistisch aufgehänft oder zwischen einer halben Million Menschen in abgestuften Mengen vertheilt wird, ist für die nenn oder zehn Millionen Familienhäupter, die bei diesem Handel zu kurz kommen, prinzipiell gleichgiltig. Ihr Bestreben nach gerechterer Bertheilung oder nach einer Organisation, die eine gerechtere Bertheilung einschließt, brancht darum nicht minder berechtigt und nothwendig zu sein. Im Gegentheil. Es möchte weniger Mehrarbeit kosten, einige Tausend Privilegirte in lleppigkeit zu erhalten, wie eine halbe Million und mehr in nubilligem Wohlstand.

Wäre die Gesellschaft so konstituirt oder hätte sie sich so entwickelt, wie die sozialistische Dottrin es bisher unterstellte, dann würde allerdings der ökonomische Zusammenbruch nur die Frage einer kurzen Spanne Zeit sein können. Aber das ist eben, wie wir sehen, nicht der Fall. Weit entfernt, daß die Gliederung der Gesellschaft sich gegen krüher vereinsacht hätte, hat sie sich vielmehr, sowohl was die Einkommenshöhe, als was die Berufsthätigkeiten andetrifft, in hohem Grade abgestuft und differenzirt. Und wenn wir die Thatsache nicht durch Ginkommenst und Berufsstatistik empirisch sessellt vor uns hätten, so würde sie sich auch auf rein deduktivem Wege als die nothwendige Folge der modernen Wirthschaft nachweisen lassen.

Was die moderne Produktionsweise vor Allem auszeichnet, ist die große Erhöhung der Produktivkraft der Arbeit. Die Wirkung ist eine nicht minder große Steigerung der Produktion — Massenproduktion von Gebrauchssgütern. Wo bleibt dieser Neichthum? Oder, um gleich die Frage auf den Kern der Sache zuzuspiken: wo bleibt das Mehrprodukt, das die industriellen Lohnarbeiter über ihren eigenen, durch ihren Lohn begrenzten Konsum hinaus produziren? Die "Kapitalmagnaten" möchten zehnmal so große Bäuche haben, als der Volkswig ihnen nachsagt, und zehnmal so viel Bedienung halten, als

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei der Statistif der Höchsteinkommen wird übrigens in der sozialistischen Literatur meist übersehen, daß ein sehr großer Prozentsat derselben auf juristische Personen, d. h. Körperschaften aller Art (Aktiengesellschaften 2c.) entfällt. So waren in Sachsen im Jahre 1892 von 11138 Zensiten mit über 9600 Mark Einkommen 5594 juristische Personen, und je höher hinaufgegangen wird, um so mehr überwiegen diese. Bei den Einkommen über 300000 Mark kamen auf 23 physische 33 juristische Personen.

fie in Wirklichkeit thun, gegenüber ber Daffe bes jährlichen Nationalprodukts - man vergegenwärtige sich, daß ja die kapitalistische Grokproduktion vor Allem Massenproduktion ist — wäre ihr Konsum immer noch wie eine Feder in Man wird sagen, sie erportiren ben Ueberschuß. der auswärtige Abnehmer zahlt schließlich auch wieder nur in Waaren. Belthandel spielt das zirkulirende Metallgeld eine verschwindende Rolle. fapitalreicher ein Land, um so größer seine Wagreneinfuhr, benn bie Länder, benen es Beld leiht, konnen zumeift die Zinsen gar nicht anders zahlen, als in der Form von Waaren. Do also bleibt die Waarenmenge, die die Magnaten und ihre Dienerschaft nicht verzehren? Wenn sie nicht boch in der einen oder anderen Weise den Proletariern zufließt, so muß sie eben von anderen Rlaffen aufgefangen werben. Entweder steigende relative Abnahme ber Bahl ber Kapitalisten und steigender Wohlstand bes Proletariats ober eine gahlreiche Mittelflasse, das ift die einzige Alternative, die uns die fortgesetzte Steigerung der Produktion läßt. Krisen und unproduktive Ausgaben für Heere 20. verschlingen viel, haben aber doch in neuerer Zeit immer nur Bruchtheile des Gesammtmehrprodutts absorbirt. Wollte die Arbeiterklaffe barauf warten, bis bas "Kapital" die Mittelflaffen aus ber Welt geschafft hat, fo fönnte fie wirklich einen langen Schlaf thun. Das Kapital würde bieje Alassen in der einen Form erpropriiren und sie in der anderen immer wieder neu ins Leben seten. Nicht bas "Rapital", die Arbeiterflaffe felbft hat bie Mission, die parasitischen Elemente der Wirthschaft aufzusaugen.

Auf die Thatsache, daß der Reichthum der modernen Nationen in steigendem Maße Reichthum an beweglichen Gebranchsgütern ist, haben manchesterliche Schriftsteller allerhand Schönfärberei der heutigen Zustände gestügt. Das hat seiner Zeit fast alle Sozialisten veranlaßt, in das entgegengesete Extrem zu versallen und den gesellschaftlichen Neichthum nur noch als fizirten Neichthum, sub specie des "Kapitals", zu betrachten, das allmälig zu einer mystischen Wesenheit personisizirt wurde. Selbst die klarsten Köpfe verlieren ihr gesundes Urtheil, sobald ihnen diese Vorstellung "Kapital" in die Ouere läuft. Marx sagt einmal von dem liberalen Dekonomen J. B. Sah, er nehme sich heraus, über die Krisen abzunrtheilen, weil er wisse, daß die Waare Produkt sei. Heute glanden viele, vom gesellschaftlichen Reichthum alles gesagt zu haben, wenn sie auf die spezifische Form des Unternehmungskapitals verweisen.

Gegen ben Sat in meiner Zuschrift an ben Stuttgarter Parteitag, Die Zunahme bes gesellschaftlichen Reichthums werbe nicht von einer zusammen=

¹ England bekommt seine ausstehenden Zinsen in Form einer Mehreinsuhr im Werthe von zwei Milliarden Mark bezahlt; der größte Theil davon Artikel des Massenverbrauchs.

jchrumpfenden Zahl von Kapitalmagnaten, sondern von einer wachsenden Zahl von Kapitalisten aller Grade begleitet, wirst mir ein Leitartikel der "New Yorker Volkszeitung" vor, das sei, wenigstens soweit Amerika in Vetracht komme, falsch, denn der Zensins der Vereinigten Staaten weise nach, daß die Produktion dort von einer, im Verhältniß zu deren Gesammtgröße immer mehr zusammenschrumpfenden Zahl von Syndikaten ("Concerns") beherrscht werde. Was sür eine Widerlegung. Was ich von der allgemeinen Klassens gliederung erkläre, glaubt der Kritiker mit dem Hinweis auf die Gliederung der induskriellen Unternehmungen schlagen zu können. Es ist als wenn Jemand sagen wollte, die Zahl der Proletarier schrumpfe in der modernen Gesellschaft immer mehr zusammen, denn wo früher der einzelne Arbeiter stand, stehe heute die Gewerkschaft.

Hinterher wird dann allerdings die Erklärung angefügt, diese Zusammensfassung der Unternehmungen sei die Hauptsache, ob sich nun in den Aktionären eine neue Klasse von Nichtsthuern bilde, daranf komme es nicht an.

Das ist zunächst eine Ansicht und kein Beweis gegen die betonte Thatsache. Für die Analyse der Gesellschaft kommt die eine Thatsache so gut in Betracht wie die andere. Sie kann unter einem gewissen Gesichtspunkt die unwichtigere sein, aber es handelt sich hier nicht darum, sondern ob sie richtig ist oder nicht. Bon der Zusammenziehung der Unternehmungen, die mir wirklich nicht ganz unbekannt war, sprach ich selbst in einem solgenden Satze. Ich erwähne zwei Thatsachen, und der Aritiker glandt die Falschheit der einen zu beweisen, indem er nur die andere für wichtig erklärt. Hoffentlich gelingt es mir, das Phantom zu zerstören, das ihm und Anderen den Blick trübt.

Auf den erwähnten Ausspruch hat auch — noch in Stuttgart selbst — Karl Kautsch Bezug genommen und mir entgegengehalten, wenn es wahr wäre, daß die Kapitalisten zunehmen und nicht die Besitzlosen, dann festige sich der Kapitalismus und wir Sozialisten kämen überhaupt nicht ans Ziel. Aber noch sei das Wort von Marx wahr, Zunahme des Kapitals bedeute auch Zunahme des Proletariats.

Das ist in einer anderen Richtung und weniger fraß das gleiche Oniproquo. Ich hatte nirgends gesagt, daß die Proletarier nicht zunehmen. Ich sprach, wo ich die Zunahme der Kapitalisten aller Grade betone, von Menschen und nicht von Unternehmern. Aber Kautsch ist offenbar an dem Begriff "Kapital" hängen geblieben und folgerte nun, relative Zunahme der Kapitalisten müsse relative Abnahme des Proletariats bedeuten, das aber widerspreche unserer Lehre. Und er hält mir den angesührten Aussprech von Mary entgegen.

Ich habe nun weiter oben schon einen Sat von Mary berührt, der etwas anders lautet, wie der von Kantsth zitirte. Der Fehler Kantskh's liegt in der Identifizirung von Kapital mit Kapitalisten oder Besitzenden. Ich möchte

aber Rautsku hier noch auf etwas anderes verweisen, was seine Ginwendung entfräftet. Und das ist die Entwicklung des industriellen Kapitals, die Marr die organische neunt. Wenn die Zusammensehung des Rapitals fich berart ändert, daß das konstante Rapital zu- und das variable abnimmt, dann heißt in dem betreffenden Unternehmen absolute Zunahme des Kapitals relative Abnahme bes Broletariats. Das aber ift gerabe nach Mark bie charafteristische Form der modernen Entwicklung. Auf die kapitalistische Gesammtwirthschaft übertragen heißt dies thatsächlich: absolute Zunahme des Kapitals, relative Abnahme bes Broletariats. Die durch die veränderte organische Zusammen= sekung des Ravitals überschüssig gewordenen Arbeiter finden jedesmal nur in bem Mage wieder Arbeit, als fich nenes Rapital gu ihrer Beschäftigung auf Gerade in dem Bunkte, auf den Kautsty die Frage bem Martte einstellt. zuspitt, steht mein Ausspruch in Ginklang mit der Marrichen Theorie. Soll die Zahl der Arbeiter zunehmen, so muß das Kapital im Berhältniß noch ichneller zunehmen, ist die Konseguenz der Marrichen Deduktion. Ich denke, Kautsky wird das ohne Weiteres zugeben.

Es handelt sich also bis soweit nur darum, ob das vermehrte Kapital blos qua Unternehmungsfonds Kapitalbesit ist ober auch als Unternehmungs-antheil.

Wenn nein, dann mare ber erfte beste Schlossermeister Basewalt, ber mit sechs Gehilfen und etlichen Lehrlingen sein Geschäft betreibt, Kapitalift, aber der Rentier Miller, der verschiedene Hunderttausend Mark im Roffer hat, oder bessen Schwiegersohn, Jugenieur Schulze, der eine größere Auzahl Aftien als Mitgift bekommen hat (nicht alle Aftionäre find Nichtsthuer), wären Besitlose. Der Widersinn solcher Rlassissistation liegt auf der Hand. Besit ift Besit, ob figirt oder beweglich. Die Aftie ist nicht nur Kapital, sie ist sogar Kapital in seiner vollendetsten, man könnte sagen sublimirten Sie ift die von aller grobfinulichen Berührung mit den Niedrigkeiten der Gewerbsthätigkeit befreite Anweisung auf einen Antheil am Mehrprodukt der nationalen oder Weltwirthschaft — dynamisches Kapital, wenn man will. Und wenn sie sammt und sonders nur als nichtsthuende Rentiers lebten, so würden die wachsenden Schaaren der Aktionäre — man kann heute sagen die Aftionärbataillone — schon durch ihre bloße Existenz, die Art ihres Konfums und die Bahl ihrer fozialen Gefolgichaft, eine bas Wirthschaftsleben der Befellichaft ftark beeinflussende Botenz barftellen. Die Aftie stellt in ber so= zialen Stufenleiter die Zwischenglieder wieder her, die aus der Industrie durch die Konzentration der Betriebe als Produktionschefs ausgeschaltet wurden.

Indeß hat es mit dieser Konzentration auch seine Bewandtniß. Betrachten wir sie etwas näher.

c) Die Betriebstlaffen in der Produttion und Ausbreitung bes gefellschaftlichen Reichthums.

Für dasjenige enropäische Land, das als das vorgeschrittenste Land kapitalistischer Entwicklung gilt, England, sehlt es an einer allgemeinen Statistik der Betriebsklassen in der Industrie. Sie existirt nur für bestimmte, dem Fabrikgesetz unterstellte Produktionszweige, sowie für einzelne Lokalitäten.

Bas die dem Fabrifgeset unterstellten Fabrifen und Wertstätten anbetrifft, jo waren in benfelben nach bem Fabritinfpettorenbericht für 1896 3ufainmen 4398 983 Personen beschäftigt. Das find noch nicht gang die Sälfte ber nach bem Zenfus von 1891 als in ber Juduftrie thätig bezeichneten Bersonen. Die Zahl des Zensus ist, ohne das Transportgewerbe, 9 025 902. Bon ben überschüffigen 4 626 919 Versonen kann man ein Viertel bis ein Drittel auf Geschäftstreibende ber betreffenden Produktionszweige und auf einige Mittel- und Großbetriebe rechnen, die nicht dem Kabrikaefelt unterstehen. Bleiben rund drei Millionen Angestellte und Kleinmeister in 3wergbetrieben. Die vier Millionen dem Fabrifgefet unterstellter Arbeiter vertheilten fich auf zusammen 160 948 Fabrifen und Werkstätten, was einen Durchschnitt von 27 bis 28 Arbeiter pro Betrieb ergiebt. 1 Theilen wir Fabrifen und Werfftätten, fo erhalten wir 76 279 Fabrifen mit 3 743 418, und 81 669 Berfftätten mit 655 565 Arbeitern, im Durchschnitt 49 Arbeiter pro Fabrit und 8 Arbeiter pro registrirter Wertstätte. Schon die Durchschnittsgahl 49 Arbeiter pro Kabrik zeigt an, was die genauere Brüfung der Tabellen des Berichts bestätigt, daß mindestens zwei Drittel ber als Fabrifen registrirten Betriebe zur Kategorie der Mittelbetriebe von 6 bis 50 Arbeitern gehören, fo daß höchstens 20 bis 25 000 Betriebe von 50 Arbeitern und darüber übrig bleiben, die zusammen gegen 3 Millionen Arbeiter vertreten werden. Bon den im Transportgewerbe thätigen 1171990 Personen können bestenfalls drei Biertel als ben Großbetrieben angehörig betrachtet werben. Rechnet man bieje ben vorhergehenden Rategorien hingu, jo erhalten wir im Gangen für das Arbeiterund hilfspersonal der Großbetriebe zwischen 31/2 und 4 Millionen, denen über 51/2 Millionen in Mittel= und Rleinbetrieben beschäftigter Bersonen gegenüberstehen. Die "Werkstatt ber Welt" ist banach noch bei Weitem nicht in bem Brade, wie man meint, ber Großinduftrie verfallen. Die gewerblichen Betriebe zeigen vielmehr auch im britischen Reiche die größte Mannigfaltigkeit. und feine Größenflaffe verschwindet aus ber Stufenleiter.2

<sup>1</sup> Von 1931 registrirten Fabriken und 5624 Werkstätten waren bei Abschluß bes Berichts die Angaben noch nicht eingelausen. Sie würden das Verhältniß der Arbeiter pro Betrieb noch ermäßigt haben.

<sup>2</sup> Nach England übersiedelte deutsche Arbeiter haben mir wiederholt ihr Erstaunen über die Zersplitterung der Betriebe ausgedrückt, der fie in der Holz-,

Vergleichen wir mit den gewonnenen Zahlen die der deutschen Geswerbestatistift von 1895, so sinden wir, daß die letztere im Großen und Ganzen dasselbe Bild answeist wie die englische. Die Großindustrie nahm 1895 in Deutschland in der Produktion schon im Verhältniß nahezu dieselbe Stellung ein wie in England 1891. In Preußen gehörten 1895 38 Prozent der gewerblichen Arbeiter der großen Industrie an. Die Entwicklung zum Großebetrieb hat sich dort und im ildrigen Deutschland mit ungeheurer Geschwindigsteit vollzogen. Sind verschiedene Zweige der Industrie (darunter die Textilzindustrie) hierin noch hinter England zurück, so haben andere den englischen Stand im Durchschnitt erreicht (Maschinen und Werfzenge) und einige (diechemische Industrie, die Glasindustrie, gewisse der graphischen Gewerbe und wahrscheinlich auch die Elektrotechnit) ihn überholt. Die große Masse der gewerblich thätigen Personen gehört sedoch auch in Deutschland noch den kleinen und mittleren Betrieben an. Von  $10^{1}/4$  Millionen gewerblich thätiger Personen entsielen 1895 etwas über 3 Millionen auf Großbetriebe,  $2^{1}/2$  Millionen

Metalls 20. Verarbeitungsindustrie dieses Landes begegneten. Die heutigen Zahlen der Baumwollindustrie zeigen eine nur mäßige Zunahme der Konzentration seit der Zeit, wo Karl Mary schrieb. hier ein Vergleich mit den zuletzt von Mary gegebenen Zahlen:

| 9 ,         |   |     | Mary 1868 | Statistik 1890 | Bunahme bezw. Abnahme |                |  |  |  |
|-------------|---|-----|-----------|----------------|-----------------------|----------------|--|--|--|
| Fabriken .  |   |     |           | 2549           | 2538                  | - 0,43 Prozent |  |  |  |
| Kraftstühle |   |     |           | 379329         | 615714                | +62 =          |  |  |  |
| Spindeln .  |   |     |           | 32 000 014     | 44 504 819            | +39 =          |  |  |  |
| Arbeiter .  |   |     |           | 401 064        | 528795                | +32 =          |  |  |  |
| Arbeiter pr | 0 | Fal | brit      | 156            | 208                   | +33 =          |  |  |  |

Für 22 Jahre einer so ber technischen Umwälzung unterworsenen Industrie keine abnorm hohe Zusammenziehung. Allerdings vermehrten sich die Kraftstühle um 62 Prozent, aber die Zahl der Spindeln ist nur wenig schneller gewachsen als die der beschäftigten Arbeiter. Von diesen zeigen von 1870 ab die erwachsenen männlichen Arbeiter größere Zunahme als die Frauen und Kinder. (Bgl. Kapital, Bd. 1, 4. Aufl., S. 400 und Statistical Abstract for the United Kingdom from 1878 to 1892.) In den anderen Zweigen der Textilindustrie ist die Konzentrirung noch geringer gewesen. So vermehrten sich von 1870 bis 1890 die Wollens und Kammgarnsabriken von 2459 auf 2546, die darin beschäftigten Arbeiter von 234 687 auf 297 053, d. h. von 95 auf 117 Arbeiter pro Fabrik. Hier vermehrten sich im Gegensatzur Baumwollindustrie die Spindeln sehr viel schneller als die Stühle, welche letzteren mit 112 794 auf 129 222 eine Steigerung ausweisen, die hinter der der beschäftigten Arbeiter zurückbleidt, so daß nur von Konzentration der Spinnerei gesprochen werden kann.

Der Fabrikinspektoren Bericht für 1896 giebt die Zahl der Fabriken der gesammten Textilindustrie Großbritanniens auf 9891 au, die 7900 Unternehmungen gehörten und 1077687 Arbeiter beschäftigten, gegen 5968 Fabriken in 1870 mit 718051 Arbeiter — eine Berdichtung von 120,3 auf 136,4 Arbeiter pro Unternehmung.

auf Mittelbetriebe (6 bis 50 Personen) und 43/4 Millionen auf Kleinbetriebe. Handwerksmeister wurden noch 11/4 Million gezählt. In 5 Gewerben war ihre Jahl gegen 1895 absolut und relativ (zum Bevölkerungszuwachs), in 9 nur absolut gestiegen und in 11 absolut und relativ zurückgegangen.

In Frankreich steht die Industrie noch hinter der Landwirthschaft anantitativ an Umfang zurück; sie repräsentirte nach dem Zensus vom 17. April 1894 nur 25,9 Prozent der Bevölkerung, die Landwirthschaft nahezu doppelt so viel, nämlich 47,3 Prozent. Sin ähnliches Berhältniß zeigt Oesterreich, wo auf die Landwirthschaft 55,9 Prozent, auf die Industrie 25,8 Prozent der Bevölkerung kommen. In Frankreich stehen in der Industrie 1 Million Selbständige gegen 3,3 Millionen Angestellter, in Oesterreich sechshunderttausend Selbständige gegen 2½ Millionen Arbeiter und Tagelöhner. Auch hier ist das Berhältniß ziemlich das Gleiche. Beide Länder weisen eine Neihe hoch entwickelter Industrien auf (Tertilindustrie, Bergs und Hüttenbau 20.), die in Bezug auf die Betriebsgröße es mit den vorgeschrittensten Ländern aufnehmen, aber in der Nationalwirthschaft erst Partialerscheinungen sind.

Die Schweig hat auf 127 000 Selbständige 400 000 Arbeiter in ber Die Bereinigten Staaten von Amerifa, von benen ber er= wähnte Mitarbeiter ber "New Porfer Boltszeitung" fagt, fie feien das am meisten kapitalistisch entwickelte Land ber Welt, hatten zwar nach bem Zensus von 1890 in der Industrie einen verhältnigmäßig hohen Durchschnitt an Arbeitern pro Betrieb, nämlich 31/2 Millionen Arbeiter auf 355 415 gewerb= liche Betriebe, d. h. also 10:1. Doch fehlen hier eben, wie in England, alle Saus- und Amerabetriebe. Nimmt man die Jahlen der preußischen Gewerbestatistif von oben abwärts, so erhält man fast genau bieselbe Durchschnitts= zahl wie die des amerikanischen Zensus. Und betrachtet man im "Statistical Abstract" ber Bereinigten Staaten bas Berzeichniß ber beim Zenfus aufgenommenen Industrien näher, so stößt man auf eine Ungahl von Fabrikations= zweigen mit fünf und weniger Arbeitern pro Betrieb im Durchschnitt. So gleich auf der ersten Seite, nach 910 Fabriken landwirthschaftlicher Geräthe mit 30723 Arbeitern, 35 Munitionsfabrifen mit 1993 Arbeitern und 251 Fabrifen fünstlicher Federn und Blumen mit 3638 — 59 Fabriken fünstlicher Glieber mit 154, und 581 Segeltuch= und Zeltbachfabrifen mit 2873 Arbeitern.

Wenn ber unablässige Fortschritt ber Technif und Zentralisation ber Betriebe in einer zunehmenden Zahl von Industriezweigen eine Wahrheit ist, deren Bedeutung sich heute kaum noch verbohrte Reaktionäre verschweigen, so ist es eine nicht minder feststehende Wahrheit, daß in einer ganzen Reihe von Gewerbszweigen kleinere und Mittelbetriebe sich neben Großbetrieben durchaus

<sup>1</sup> Bgl. R. Calwer, Die Entwicklung des Handwerks. Neue Zeit, XV, 2, S. 597.

lebensfähig erweisen. Es giebt anch in ber Industrie keine Entwicklung nach einer für alle Gewerbe gleichmäßig geltenden Schablone. Durchaus routines mäßig betriedene Geschäfte verbleiben der Kleins und Mittelindustrie, während Zweige des Kunstgewerbes, die man den Kleinbetrieden gesichert glaubte, eines schönen Tages rettungslos der Großindustrie anheimfallen. Aehnlich mit der Hauss und Zwischenmeister-Industrie. Im Kanton Zürich ging längere Zeit die Hausweberei in der Seidenindustrie zurück, seit 1891 dis 1897 aber haben sich die Hausweber von 24708 auf 27800 vermehrt, während sich die Ars beiter und Augestellten in den mechanischen Seidenwebereien blos von 11840 auf 14550 vermehrten. Ob diese Junahme der Hausweber als eine wirthsichaftlich erfreuliche Erscheinung zu begrüßen ist, ist eine andere Frage, es handelt sich hier vorerst nur um die Feststellung der Thatsache und nichts weiter.

Für den Fortbestand und die Erneuerung der kleinen und Mittelbetriebe sind eine Neihe von Umständen bestimmend, die sich in drei Gruppen einstheilen lassen.

Zunächst eignen sich eine Auzahl Gewerbe ober Gewerbszweige nahezu ebenso gut für den kleinen und mittleren wie für deu großen Betrieb, und sind die Bortheile, die der letztere vor den ersteren voraus hat, nicht so bes beutend, als daß sie nicht durch gewisse, dem kleineren Betrieb von Hause aus eigene Bortheile aufgewogen werden könnten. Es trifft dies bekanntlich unter Anderem sür verschiedene Zweige der Holz-, Leder- und Metallbearbeitung zu. Oder es sindet eine Arbeitstheilung derart statt, daß die Großindustrie Halb- und Drei-Viertelsfabrikate liesert, die in kleineren Betrieben marktsertig gemacht werden.

Zweitens spricht in vielen Fällen die Art und Weise, wie das Produkt dem Konsumenten zugänglich gemacht werden muß, zu Gunsten der Herstellung im kleineren Betrieb, wie dies sich am deutlichsten in der Bäckerei zeigt. Käme es nur auf die Technik an, so wäre die Bäckerei längst von der Großindustrie monopolisirt, denn daß sie von dieser mit großem Erfolg betrieben werden kann, beweisen die vielen, guten Profit abwersenden Brotfabriken. Aber troß oder neben ihnen und den Auchensabriken, die sich ebenfalls allmälig einen Markt erobern, behauptet sich die Klein= und Mittelbäckerei durch die Bortheile, welche der numittelbare Verkehr mit dem Konsumenten darbietet. Soweit die Bäckermeister nur mit der kapitalistischen Unternehmung zu rechnen haben, sind sie ihrer Haut noch für eine ziemliche Weile sicher. Ihre Junahme seit 1882 hat zwar mit dem Bevölkerungszuwachs nicht Schritt gehalten, ist aber immer noch der Rede werth (77 609 gegen 74 283).

Aber die Bäckerei ist nur ein brastisches Beispiel. Für eine ganze Reihe Gewerbe, namentlich solche, wo produktive und Dienste leistende Arbeit sich mischen, gilt das Gleiche. Es sei hier das Husschmied- und Stellmachergewerbe genannt. Der amerikanische Zensus zeigt 28 000 Husschmiede- und
Stellmacherbetriebe mit im Ganzen 50 867 Personen, davon gerade die Hälfte Selbständige, die deutsche Berufsstatistik 62 722 Grob- und Husschmiedemeister, und es wird wohl noch eine gute Weile dauern, dis der durch Danups- 2c. Kraft getriebene Selbstsahrer ihnen das Lebenslicht ausbläst, um — neuen Kleinwerkstätten Leben einzuhauchen, wie dies bekanntlich das Fahrrad gethan hat. Nehnlich in der Schneiderei, Schuhmacherei, Sattlerei, Tischlerei, Tapeziergewerbe, Uhrmacherei 2c., wo Kundengeschäft (und in verschiedenem Grade Reparatur) und Kleinhandel selbskändige Existenzen am Leben erhält, von benen freisich viele, aber bei Weitem nicht alle, nur proletarische Sinkommen repräsentiren.

Bum Letten, aber nicht jum Wenigsten ift es ber Großbetrieb felbit, ber bie kleineren und mittleren Betriebe heckt, theils burch maffenhafte Serftellung und entsprechende Berbilligung der Arbeitsmaterialien (Bilfsftoffe, Salbfabritate), theils durch Abstogung von Kapital auf der einen und "Freisegung" von Arbeitern auf ber anderen Seite. In großen und fleinen Posten treten immer wieder neue Kapitale Verwerthung suchend auf den Martt, dessen Aufnahmefähigkeit für neue Ariitel mit dem Reichthum der Gesellschaft stetig wächft. Sier spielen die früher ermähnten Aftionare feine geringe Rolle. Bon ber Sandvoll Millionare fonnte ber Markt, auch wenn bie "Sand" einige Tausend Finger gablte, in der That nicht leben. Aber die Sunderttausende von Reichen und Wohlhabenden sprechen schon ein Wort mit. Luxusartifel dieser Schichten nun werden im Anfang, und sehr viele auch späterhin, in kleinen und Mittelbetrieben angefertigt, die übrigens auch recht fapitalistische Betriebe sein können, je nachdem sie theures Material verarbeiten und kostspielige Maschinen anwenden (Juwelenfabrikation, Feinmetall= verarbeitung, Kunftdruckerei). Später erft forgt ber Großbetrieb, soweit er die betreffenden Artifel nicht selbst übernimmt, durch Berbilligung des Arbeits= materials für bie "Demokratifirung" bes einen ober anderen neuen Lugus.

So stellt sich im Ganzen, trot fortgesetzter Wandlungen in der Gruppirung der Industrien und der inneren Verfassung der Betriebe, das Bild heute so dar, als ob nicht der Großbetrieb beständig kleine und Mittelbetriebe aufs saugte, sondern als ob er lediglich neben ihnen aufkäme. Nur die Zwergsbetriebe gehen absolut und relativ zurück. Was aber die Kleins und Mittelsbetriebe anbetrisst, so nehmen auch sie zu, wie dies für Deutschland aus folgenden Zahlen der Gehilsenbetriebe hervorgeht. Es repräsentirten Arbeiter:

|                                       | 1882    | 1895      | Zunahme      |
|---------------------------------------|---------|-----------|--------------|
| Aleinbetriebe (1-5 Personen)          | 2457950 | 3056318   | 24,3 Prozent |
| Kleine Mittelbetriebe (6-10 Personen) | 500 097 | 833 409   | 66,6 =       |
| Größere Mittelbetriebe (11-50 Perf.)  | 891 623 | 1 620 848 | 81,8 =       |

Die Bevölferung aber vermehrte sich in der gleichen Beriode nur um 13,5 Prozent.

Wenn also in dem behandelten Zeitraum der Großbetrieb seine Armee noch ftärker - um 88,7 Prozent - vermehrte, so ift das nur in Gingelfällen mit Auffaugung ber kleinen Geschäfte gleichbedeutend gewesen. fächlich findet in vielen Fällen nicht einmal — ober auch nicht mehr — Konfurrenz zwischen Groß- und Kleinbetrieb ftatt (man deute an die großen Maschinen= und Brückenbauwerke). Das Beispiel der Tertilindustrie, das in unserer Literatur mit Vorliebe angeführt wird, ist in vieler Hinsicht trügerisch. Die Steigerung ber Broduftivität, welche ber mechanische Spinnftuhl gegen= über ber alten Spindel barftellte, ift nur vereinzelt wiederholt worden. Sehr viele Großbetriebe sind den Kleinbetrieben oder Mittelbetrieben nicht durch die Broduktivität der angewandten Arbeit, sondern lediglich durch die Große der Unternehmung iberlegen (Schiffsbauwerfe), und laffen beren Weschäftsiphäre gang ober zum großen Theil unberührt. Wer da hört, daß Breuken im Jahre 1895 nahezu doppelt soviel Arbeiter in Großbetrieben beschäftigt sah, wie 1882, daß diese 1882 erft 28,4 Prozent, 1895 aber ichon 38,0 Prozent ber gesammten gewerblich thätigen Arbeiterschaft vertraten, der kann sich leicht einbilden, daß der Rleinbetrieb in der That bald eine Sache der Bergangenheit sein wird und seine Rolle in der Wirthschaft ausgespielt hat. Die ange= führten Bahlen zeigen, daß die sprunghafte Ausbreitung und Ansdehnung der Großbetriebe nur eine Seite ber wirthschaftlichen Entwicklung barftellt.

Wie in der Industrie, so im Handel. Trop des Aufschießens ber aroken Waarenhäuser halten sich sowohl die mittleren wie die kleineren Sandels= geschäfte. Es kann sich hier natürlich nicht barum handeln, das parasitische Glement im Handel, beziehungsweise des sogenannten Awischenhandels zu bestreiten. Immerhin muß bemerkt werden, daß auch in dieser Hinsicht viel Uebertreibung Die Großproduktion und der fich stetig steigernde Weltverkehr werfen immer größere Mengen von Gebrauchsgütern auf den Markt, die in irgend einer Weise ben Konsumenten zugeführt sein wollen. Daß dies mit weniger Arbeits= und Kostenauswand geschehen könnte als durch den derzeitigen Amischenhandel, wer wollte das leugnen? Aber folange es nicht geschieht, wird dieser auch leben. Und wie es Illusion ist, von der Großindustrie zu erwarten, daß fie in absehbarer Zeit die fleinen und Mittelbetriebe bis auf einen relativ unbedeutenden Reft auffaugen wird, so ist es auch utopisch, von den fapitaliftischen Waarenhäusern eine nennenswerthe Auffaugung ber mittleren und kleinen Läben zu erwarten. Sie ichabigen einzelne Geschäfte und bringen hier und da zeitweise den ganzen Kleinhandel in Berwirrung. einer Beile findet diefer boch einen Beg, mit den Großen zu konkurriren und alle Vortheile auszumuten, die örtliche Beziehungen ihm bieten. Reue Speziali=

firungen und nene Kombinirung von Geschäften bilben sich aus, nene Formen und Methoden des Geschäftsbetriebs. Das kapitalistische Waarenhaus ist vorsläufig weit mehr ein Produkt der großen Junahme des Waarenreichthums als ein Werkzeug der Vernichtung des parasitischen Kleinhandels, hat mehr daraushin gewirkt, diesen aus seinem Schlendrian aufzurütteln und ihm gewisse monopolistische Gepflogenheiten abzugewöhnen, als ihn auszurotten. Die Zahl der Ladengeschäfte ist in stetem Wachsen, sie stieg in England zwischen 1875 und 1886 von 295000 auf 366000. Noch mehr steigt die Zahl der im Haubel thätigen Personen. Da die englische Statistis von 1891 in dieser Hinzigen Personen. Da die englische Statistis von 1891 in dieser Hinzigen der preußischen Statistis folgen.

Es waren in Preußen im Handel und Verkehr (ohne Gisenbahnen und Vost) Versonen thätig:

|      |           |     |                        | 1885   | 1895    | Zunahme    |
|------|-----------|-----|------------------------|--------|---------|------------|
| In 2 | Betrieben | mit | 2 und weniger Gehilfen | 411509 | 467656  | 13,6 Proz. |
| =    | =         | =   | 3-5 Gehilfen           | 176867 | 342112  | 93,4 =     |
| =    | =         | =   | 6-50 :                 | 157328 | 303 078 | 92,6 =     |
| =    | =         | =   | 51 und mehr Gehilfen   | 25619  | 62056   | 142,2 =    |
|      |           |     | -                      |        |         |            |

771 323 1 174 902

Berhältnißmäßig ist ber Zuwachs am größten in ben Großbetrieben, bie aber nicht viel mehr als 5 Prozent bes Ganzen vertreten. Nicht die Großen machen den Kleinen die mörderischste Konkurrenz, diese letzteren bessorgen das Geschäft gegenseitig nach Möglichkeit. Aber im Verhältniß bleiben doch nur wenig Leichen. Und unbeschädigt bleibt in ihrem Aufbau die Stufensleiter der Betriebe. Der kleine Mittelbetrieb zeigt die stärkste Zunahme.

Kommen wir schließlich zur Landwirthschaft, so stoßen wir, hinsichtelich ber Größenverhältnisse der Betriebe, zur Zeit überall in Europa und auch theilweise schon in Amerika auf eine Bewegung, die auscheinend Allem widersspricht, was die sozialistische Theorie bisher voraussetzte. Industrie und Handel zeigten nur eine langsamere Bewegung auswärts zum Großbetrieb als angenummen, die Landwirthschaft aber zeigt entweder Stillstand ober direkt Rückgang des Größenunsangs der Betriebe.

Was zunächst Deutschland anbetrifft, so zeigt die 1895 aufgenommene Betriebszählung gegenüber 1882 die relativ stärkste Zunahme in der Gruppe des bäuerlichen Mittelbetriebs (5 dis 20 Heftaren), nämlich um nahezu 8 Prozent, und noch stärker ist der Zuwachs der von ihm besetzten Bodenskäche, nämlich rund 9 Prozent. Der ihm nach unten zunächst folgende bäuersliche Kleinbetrieb (2 dis 5 Heftaren) weist die nächst starke Zunahme auf:

<sup>1</sup> Soweit aus ihr ersichtlich, zeigt sie eine Bermehrung von über 50 Prozent in der letten Dekade.

3,5 Prozent Wachsthum der Betriebe und 8 Prozent Zunahme der Bodensfläche. Die Zwergbetriebe (unter 2 Hetaren) haben eine Zunahme von 5,8 Prozent und die von ihnen besetzte Fläche um 12 Prozent, doch weist der landwirthschaftlich benutzte Theil dieser Fläche einen Rückgang von nahezu 1 Prozent auf. Sine Zunahme um nicht ganz 1 Prozent, die zudem völlig auf die Forstwirthschaften entfällt, zeigen die zum Theil schon kapitalistischen großbänerlichen Betriebe (20 bis 100 Hetaren), und eine solche um noch nicht 1/8 Prozent die Großbetriebe (mehr als 100 Hetaren), von denen das Gleiche zutrifft.

Sier die betreffenden Bahlen für 1895:

| Art ber Betriebe              |     | Zahl | l ber Betriebe | Landwirthschaftlich<br>benuste Fläche | Gefammtfläche |
|-------------------------------|-----|------|----------------|---------------------------------------|---------------|
| Zwergbetriebe (bis 2 ha) .    |     | . 8  | 3236367        | 1808444                               | 2415414       |
| Kleinbäuerliche (2-5 ha).     |     | . 1  | 016318         | 3285984                               | 4142071       |
| Mittelbäuerliche (5—20 ha)    |     |      | 998804         | 9721875                               | 12537660      |
| Großbäuerliche (20—100 ha)    |     |      | 281767         | 9869837                               | 13157201      |
| Großbetriebe (100 ha und darü | ber | )    | 25061          | 7831801                               | 11031896      |

Neber zwei Drittel ber Gesammtstäche entfallen auf die drei Kategorien ber bäuerlichen Wirthschaften, etwa ein Viertel auf die Großbetriebe. In Preußen ist das Verhältniß der bäuerlichen Betriebe noch günstiger, sie halten dort nahezu drei Viertel der landwirthschaftlichen Bodensläche besetzt, 22875000 von 32591000 Heftaren.

Wenden wir uns von Preußen gum benachbarten Holland, so finden wir:

| 00 -4! - r. » 11 f |    |      | Betr  | iebe    | Bu= ober | m      |  |  |  |
|--------------------|----|------|-------|---------|----------|--------|--|--|--|
| Betriebsgröße      |    | 1884 | 1893  | Abnahme | Prozent  |        |  |  |  |
| 1— 5               | ha |      | 66842 | 77767   | +10925   | + 16,2 |  |  |  |
| 5 - 10             | =  |      | 31552 | 34199   | + 2647   | + 8,4  |  |  |  |
| 10-70              | =  |      | 48278 | 51940   | + 3662   | + 7,6  |  |  |  |
| über 50            | =  |      | 3554  | 3510    | - 44     | - 1.2  |  |  |  |

Hittelbetrieb hat sich erheblich vermehrt.

In Belgien ift nach Vandervelbe is sowohl der Grundbesitz wie der Bodenbetrieb einer fortgesetzten Dezentralisation unterworsen. Die letzte allsgemeine Statistik weist eine Zunahme der Zahl der Grundbesitzer von 201226 im Jahre 1846 zu 293524 im Jahre 1880, eine solche der Bodenpächter von 371320 auf 616872 auf. Die gesammte landwirthsichaftlich bebaute Fläche Belgiens belief sich 1880 auf nicht ganz 2 Millionen Hettaren, wovon über ein Drittel von den Eigenkhümern bewirthet wurde. Die Parzellenwirthschaft erinnert da schon an chinesische Agrarverhältnisse.

¹ Vergl. B. H. Bliegen, Das Ugrarprogramm der niederländischen Sozials demokratie. "Neue Zeit" XVII 1, S. 75 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "Der Agrarsozialismus in Belgien", "Neue Zeit" XV, 1, S. 752.

## Frankreich hatte im Jahre 1882 laudwirthschaftliche Betriebe:

|          |    |  |  |  | Betriebe  | Ausbehnung    |
|----------|----|--|--|--|-----------|---------------|
| Unter 1  | ha |  |  |  | 2167767   | 1 083 833 ha  |
| 1 10     | 5  |  |  |  | 2635030   | 11 366 274 =  |
| 10-40    | =  |  |  |  | 727088    | 14 845 650 =  |
| 40 - 100 | =  |  |  |  | 113 285   |               |
| 100-200  | =  |  |  |  | 20644     | 00.000.104    |
| 200-500  | =  |  |  |  | 7 942     | 22 266 104 =  |
| über 500 | =  |  |  |  | 217       |               |
|          |    |  |  |  | 5 672 003 | 48 478 028 ha |

Auf die Betriebe zwischen 40 bis 100 Heftaren famen rund 14 Millionen, auf die über 200 Heftaren rund 8 Millionen Heftaren, so daß im
Ganzen der Großbetrieb zwischen ein Fünftel bis ein Sechstel der landwirthschaftlich bebauten Fläche vertrat. Die kleinere, mittlere und Großbauernwirthschaft bebeckt fast drei Biertel des französischen Bodens. Von 1862 bis
1882 hatten sich die Betriebe von 5 bis 10 Heftaren um 24 Prozent, die
zwischen 10 und 40 Heftaren um 14,28 Prozent vermehrt. Die Agrarstatistik
von 1892 weist eine Junahme der Gesammtzahl der Betriebe um 30000,
aber eine Abnahme der zuletzt angesührten Kategorien um 33000 auf, was
eine weitere Zerstückelung der Bodenwirthschaften anzeigt.

Wie aber fteht es in England, bem flaffifchen Lande bes Großgrund= besites und ber kapitalistischen Bobenwirthschaft? Man kennt die Liste ber Mammuth=Landlords, die von Zeit zu Zeit zur Beranschaulichung der Kon= zentration des Grundbesites in England burch die Presse geht, und man fennt auch die Stelle im "Ravital", wo Marr fagt, die Behauptung John Brights, daß 150 Grundbesiter die Sälfte des britischen und 12 die Sälfte des ichottischen Bobens eignen, sei nicht widerlegt worden ("Rapital", I, 4. Aufl., Nun, monopolistisch zentralifirt, wie der Boden Englands ift, ist er es doch nicht in dem Maße, wie John Bright meinte. Nach Brodricks "English Land and English Landlords" waren 1876 von 33 Millionen Acres in Domesday Book eingetragenen Bobens in England und Wales rund 14 Millionen Eigenthum von zusammen 1704 Grundbesitzern mit je 3000 Acres (1200 heftar) und barüber. Die restlichen 19 Millionen Acres vertheilten sich zwischen rund 150 000 Gigenthümer von 1 Acres und barüber und eine Unmasse Gigenthümer von fleinen Landfeten. Mulhall gab 1892 für das ganze Bereinigte Königreich die Zahl der Gigenthümer von mehr als 10 Acres Boben (zusammen 10/11 bes ganzen Areals) auf 176520 an. Wie wird nun dieser Boden bewirthet? Hier die Zahlen von 1885 und 1895 für Großbritannien (England mit Wales und Schottland, aber ohne Irland) wobei bes bequemeren Vergleichs wegen bie Betriebsgrößen, soweit es sich

um die Klassissischen handelt, in Hektaren umgerechnet sind. Es wurden gezählt:

| Betriebe   |  |  | 1885   | 1895   | Zu= unb<br>Abnahme |
|------------|--|--|--------|--------|--------------------|
| 2 - 20  ha |  |  | 232955 | 235481 | +2526              |
| 20-40 =    |  |  | 64715  | 66625  | + 1910             |
| 40-120 =   |  |  | 79573  | 81245  | + 1672             |
| 120-200 =  |  |  | 13875  | 13 568 | - 307              |
| über 200 = |  |  | 5489   | 5219   | - 270              |

Auch hier also eine Abnahme der großen und ganz großen und eine Zunahme der klein= und mittelbäuerlichen Betriebe.

Die Betriebszahlen sagen uns indeß noch nichts über das bewirthete Areal. Ergänzen wir sie daher durch die Zahlen der auf die verschiebenen Betriebsklassen fallenden Bodenklächen. Sie zeigen ein geradezu verblüffendes Bild. Es kanen in Großbritannien im Jahre 1895 auf:

|          |      |           |    |    |   | Acres à 40 Ar | Prozent ber<br>Gesammtsläche |
|----------|------|-----------|----|----|---|---------------|------------------------------|
| Betriebe | unte | r 2 ha²   |    |    |   | 366792        | 1,13                         |
| =        | von  | 2 5       | ha |    |   | 1667647       | 5,12                         |
| :        | =    | 5- 20     | =  | ٠. |   | 2864976       | 8,79                         |
| =        | =    | 20 40     | =  |    |   | 4885203       | 15,00                        |
| =        | =    | 40-120    | =  |    |   | 13875914      | 42,59                        |
| =        | =    | 120 - 200 | =  |    |   | 5113945       | 15,70                        |
| =        | =    | 200-400   | =  |    |   | 3 001 184     | 9,21                         |
| =        | über | 400       |    |    |   | 801852        | 2,46                         |
|          |      |           |    |    | _ | 82 577 643    | 100,00                       |

Es sind danach gerade 27 bis 28 Prozent der landwirthschaftlich benutten Fläche Größbritanniens eigentlicher Größdetrieb und nur 2,46 Prozent fallen auf Riesenbetriebe. Dagegen fommen über 66 Prozent auf mittelund größdäuerliche Wirthschaften. Das Verhältniß ist in Größdritannien der bänerlichen Wirthschaft (wobei allerdings der schon kapitalistische größbünerliche Betrieb überwiegt) noch günstiger als der Durchschnitt in Deutschland. Selbst im eigentlichen England umfassen die Betriebe zwischen 5 und 120 Heftaren 64 Prozent der bewirtheten Fläche, und kommen erst rund 13 Prozent der Fläche auf Betriebe von über 200 Heftaren. In Wales sind, von Zwergbetrieben ganz abgesehen, 92 Prozent, in Schottland 72 Prozent der Wirthschaften bänerliche Betriebe von zwischen 2 und 120 Heftaren.

Von der bebauten Fläche wurden 61014 Betriebe mit 4,6 Millionen Acres Land von ihren Eigenthümern selbst bewirthet, 19607 Betriebe wirtheten

 $<sup>^1</sup>$  Nach dem Berhältniß von 1 Acre =40 Ar, was nicht ganz genau stimmt, aber für den Zweck der Bergleichung zulässig erscheint. Die Zahlen sind dem Blaubuch über Agricultural Holdings entnommen.

<sup>2</sup> Wozu noch 579133 Parzellen von unter 40 Ar kommen.

auf theils eigenem und theils Pachtland, und 439405 Betriebe nur auf gespachtetem Land. Daß in Irland der Kleinbanerns beziehungsweise Kleinspächterstand völlig überwiegt, ist bekannt. Das Gleiche gilt von Italien.

Nach allebem fann es feinem Zweifel unterftehen, daß im ganzen west= lichen Europa, wie librigens auch in ben öftlichen Staaten ber ameritanischen Union, überall ber fleine und mittlere Betrieb in ber Landwirthschaft wächst und der große oder Riesenbetrieb gurudgeht. Dag die mittleren Betriebe oft fehr ausgeprägt fapitaliftische Betriebe find, unterfteht feinem 3weifel. Konzentration der Betriebe vollzieht sich da nicht in der Form, daß ein immer größeres Klächengebiet ber einzelnen Wirthschaft einverleibt wird, wie das Marr vor fich fah (vergl. "Kapital", I, 4. Aufl., S. 643, Note), fondern lediglich in ber Form ber Berdichtung ber Wirthschaft, Uebergang zu Anlturen, die mehr Arbeit pro Flächeneinheit erfordern, oder zu qualifizirter Biehwirthichaft. Daß dies in hohem Grade (nicht ausschließlich) Resultat der landwirthschaftlichen Konkurrenz der überseeischen und oftenropäischen Agrarstaaten oder Agrarterri= torien ift, ift bekannt. Und ebenjo, daß bieje noch eine gute Beile im Stande jein werden, Korn und eine Reihe anderer Bobenprodukte zu jo billigen Preisen auf den europäischen Martt zu bringen, so daß eine wesentliche Berschiebung ber Entwicklungsfaktoren von biefer Seite aus nicht zu erwarten ift.

Mögen also auch die Tabellen der Ginkommenstatistik der vorgeschrittenen Industrielander zum Theil die Beweglichkeit und damit zugleich die Flüchtigkeit und Unfiderheit bes Rapitals in ber modernen Wirthschaft registriren, mögen auch die da verzeichneten Ginkommen ober Bermögen in wachsendem Berhältniß papierene Größen sein, die ein fräftig blasender Wind in der That leicht . hinwegwehen fonnte, jo fteben biefe Ginfommensreihen boch in feinem grundfählichen Gegensat zu der Rangordnung der Wirthschaftseinheiten in Industrie, Ginfommensffala und Betriebsffala zeigen in Sandel und Landwirthschaft. ihrer Gliederung einen ziemlich ausgeprägten Parallelismus, besonders soweit die Mittelglieder in Betracht tommen. Wir seben diese nirgends abnehmen, vielmehr fast überall fich erheblich ausdehnen. Was ihnen hier von oben abge= nommen wird, ergänzen sie durch Zuzug von unten her, und für das, was dort aus ihren Reihen nach unten fällt, erhalten fie von oben her Erfat. Wenn ber Busammenbruch ber modernen Gesellschaft vom Schwinden ber Mittelglieder zwischen der Spite und dem Boden der jozialen Phramide abhängt, wenn er bedingt ift durch die Auffangung dieser Mittelglieder von den Extremen über und unter ihnen, dann ift er in England, Deutschland, Frankreich heute seiner Berwirklichung nicht näher wie zu irgend einer früheren Gpoche im neun= zehnten Jahrhundert.

Aber ein Gebände fann sich angerlich als unverändert baufest darstellen und doch baufällig fein, wenn die Steine selbst oder bedeutende Lagen von

Steinen morsch geworben. Die Solibität eines Geschäftshauses bewährt sich in fritischen Zeitläufen, es bleibt uns baher zu untersuchen, wie es mit ben Wirthschaftsfrisen steht, die der modernen Produktionsordnung eigen sind, und welche Aenßerungen und Niickwirkungen in der näheren Zukunft von ihnen zu gewärtigen sind.

## d) Die Krisen und die Anpassungsmöglichkeiten ber modernen Wirthschaft.

"Die widerspruchsvolle Bewegung der kapitalistischen Gesellschaft macht sich dem praktischen Bourgeois am schlagendsten sühlbar in den Wechselsällen des periodischen Zyklus, den die moderne Industrie durchläuft, und deren Gipselpunkt — die allgemeine Krise."

Mary, Borwort zur zweiten Auflage bes "Ravital".

Ueber die wirthschaftlichen Rrifen des modernen Gesellschaftskörpers, ihre Ursachen und ihre Seilung, ift faum weniger heiß gestritten worben, als über die pathologischen Rrifen bezw. die Rrantheitszustände des menschlichen Körpers. Wer Luft an Bergleichen hat, wird auch mit Leichtigkeit Bergleichs= punkte finden für Barallelen zwischen den verschiedenartigen Theorien, die hinfichtlich beiber Erscheinungen aufgestellt worden sind. Er wird 3. B. in den Varteigängern des an J. B. San anknüpfenden extremen wirthschaftlichen Liberalismus, ber bie Geschäftsfrifen lediglich als Selbstheilungsprozeg bes wirthschaftlichen Organismus betrachtet, die nächsten Geistesverwandten ber Anhänger der sogenannten Naturheilmethode erblicken, und wird die verschiedenen Theorien, die bei menschlichen Krankheiten eingreifende arztliche Thätigkeit nach bestimmten Gesichtspunkten befürworten (symptomatisches Beilverfahren, fonstitutionelle Behandlung 2c.) in Beziehung setzen zu den verschiedenen Sozial= theorien, die allerlei staatliches Gingreifen gegenüber den Urfachen und Neuße= rungen ber Wirthschaftsfrifen für geboten erklären. Wenn er jedoch bagu übergeht, die Bertreter ber huben und brüben aufgestellten Spfteme genauer zu betrachten, so wird er die mertwürdige Beobachtung machen, daß es mit ber Einheitlichfeit ber Denfrichtung, Die geniale Geschichtspsychologen ben Menschen nachsagen, oft recht übel bestellt ift, daß sehr weitgehender Glaube an approbirte Medizinärzte und ihre Kunft sich mit starrem wirthschaftlichem Manchesterthum gang aut verträgt und ebenso vice versa.

Die in sozialistischen Kreisen populärste Erklärung der Wirthschaftsfrisen ist ihre Ableitung aus der Unterkonsumtion. Dieser Auffassung ist jedoch Friedrich Engels wiederholt scharf entgegengetreten. Am schroffsten wohl im britten Abschnitt des dritten Kapitels der Streitschrift wider Dühring, wo Engels jagt, die Unterfonsumtion der Massen sei wohl "auch eine Borbedingung der Rrifen", erkläre aber ebenfowenig das heutige Dafein wie die frühere Abwesenheit derselben. Engels eremplifizirt dabei auf die Berhältnisse ber englischen Baumwollindustrie im Jahre 1877 und erklärt es für ein ftarfes Stud, Angesichts ihrer "bie jetige totale Absatstodung ber Baumwollgarne und Gewebe zu erklären ans ber Unterkonsumtion ber englischen Massen und nicht aus der lleberproduftion der englischen Baumwollfabrikanten" (3. Auflage, S. 308/309). Wer auch Marr felbst hat sich gelegentlich fehr scharf gegen die Ableitung der Krisen aus der Unterkonsumtion ausgesprochen. "Gs ift eine reine Tautologie", heißt es im zweiten Bande bes "Kapital", "zu sagen, daß die Krisen aus Mangel an zahlungsfähigen Konsumenten hervorgehen." Wolle man dieser Tantologie einen Schein tieferer Begründung badurch geben, daß man sage, die Arbeiterklasse erhalte einen zu geringen Theil ihres eigenen Brodufts, und dem lebelstand werde mithin abgeholfen. sobald sie größeren Antheil daran empfängt, so sei nur zu bemerken, daß "die Krisen jedesmal gerade vorbereitet werden durch eine Beriode, worin der Arbeitslohn allgemein steigt und die Arbeiterklasse realiter größeren Antheil an dem für Konsumtion bestimmten Theile des jährlichen Brodukts erhält". Es scheine also, daß die fapitalistische Produktion "vom guten ober bosen Willen unabhängige Bedingungen einschließt, die jene relative Prosperität der Arbeiterklasse nur momentan zulassen, und zwar immer nur als Sturmvögel einer Krife" (a. a. D., S. 406/407). Wozu Engels in einer Kuknote bingujest: "Ad notam für Anhänger der Robbertusichen Krisentheorie".

In ziemlichem Wiberspruch gegen alle diese Sätze steht eine Stelle im zweiten Theile des dritten Bandes des "Kapital". Dort sagt nämlich Mary von den Krisen: "Der letzte Grund aller wirthschaftlichen Krisen bleibt immer die Armuth und Konsumtionsbeschräufung der Massen gegenüber dem Triebe der kapitalistischen Produktion, die Produktivkräfte so zu entwickeln, als ob nur die absolute Konsumtionsfähigkeit der Gesellschaft ihre Greuze bilde" (a. a. O., S. 21). Das ist nicht sonderlich von der Rodbertusschen Krisenstheorie verschieden, denn auch bei Rodbertus werden die Krisen nicht schlechtweg ans der Unterkonsumtion der Massen abgeleitet, sondern, wie im Borstehenden, aus dieser in Berbindung mit der steigenden Produktivität der Arbeit. An der zitirten Stelle bei Mary aber wird die Unterkonsumtion der Massen sogar im Gegensatz zur Produktionsanarchie — Mißverhältniß der

<sup>1</sup> In einer Note dazu bemerkt Engels noch: "Die Erklärung der Krisen aus Unterkonsumtion rührt von Sismondi her, und hatte bei ihm noch einen gewissen Sinn." Von Sismondi habe Rodbertus sie entlehnt und von diesem Dühring sie abgeschrieben. Auch im Vorwort zum "Elend der Philosophie" polemisirt Engels in ähnlicher Weise gegen die Rodbertusssche Krisentheorie.

Produktion in den verschiedenen Zweigen und Preiswechsel, die zeitweilige allgemeine Stockungen hervorrnfen — als der lette Grund aller wirk= lichen Krifen hervorgehoben.

Soweit hier ein wesentlicher Unterschied von der Auffassung vorliegt, wie sie in dem weiter oben gegebenen Zitat aus dem zweiten Bande zum Ausdruck kommt, wird man die Erklärung dafür in der sehr verschiedenen Entstehungszeit der beiden Satzstücke zu suchen haben. Es liegt ein Zeitraum von nicht weniger als dreizehn bis vierzehn Jahren zwischen ihnen, und zwar ist der Satz aus dem dritten Bande des "Kapital" der ältere. Er ist schon 1864 oder 1865 niedergeschrieben worden, der aus dem zweiten Bande dagegen jedenfalls später als 1878 (vergl. darüber die Angaben von Engels im Vorwort zum zweiten Bande des "Kapital"). Ueberhaupt enthält der zweite Band die spätesten und reissten Früchte der Marrschen Forschungsarbeit.

Un einer anderen Stelle eben diefes zweiten Bandes, die ichon 1870 entstanden ift, wird der periodische Charafter der Krifen — der annähernd zehn= jährige Produktionsanklus — mit der Umschlagsbauer des firen (in Maschinen 2c. angelegten) Rapitals in Berbindung gebracht. Die Entwicklung ber kapita= listischen Broduktion hat die Tendenz, auf der einen Seite Werthumfang und Lebensdauer des firen Kapitals auszudehnen, auf der anderen diese Lebensdaner durch beständige Umwälzung der Produktionsmittel zu verkürzen. Daber ber "moralische Verschleiß" bieses Theiles bes firen Kapitals, bevor er "physisch "Durch diesen, eine Reihe von Jahren umfassenden Bullus ausgelebt" ift. von zusammenhängenden Umschlägen, in welchen das Kapital durch seinen firen Bestandtheil gebanut ift, ergiebt sich eine materielle Grundlage ber periodischen Rrifen, worin bas Geschäft aufeinanderfolgende Berioden der Abspanmung, mittleren Lebendigkeit, Ueberstürzung, Krise durchmacht" (zweiter Band, S. 164). Zwar feien die Berioden, worin Kapital angelegt wird, fehr verschiedene und auseinanderfallende, indessen bilbe die Rrise immer ben Ausgaugspunkt einer großen Renanlage, und bamit - bie ganze Gefell= schaft betrachtet - eine "mehr ober minder neue materielle Grundlage für den nächsten Umschlagszyklus" (S. 165). Diefer Gebanke wird im gleichen Banbe bei Behandlung der Reproduction bes Kapitals (b. h. des Vorgangs der bestän= bigen Ernenerung der Rapitale für Produktions= und Konsumtionszwecke auf ge= sellschaftlicher Basis) wieder aufgenommen und dort ausgeführt, wie selbst bei Reproduktion auf gleichbleibender Stufenleiter und mit unveränderter Produktivfraft der Arbeit zeitweilig fich einstellende Unterschiede in der Lebensdaner bes firen Ravitals (wenn 3. B. in einem Sabre mehr Bestandtheile von firem Kapital absterben als im vorhergehenden Jahre) Produktionskrisen zur Folge haben muffen. Der auswärtige Handel könne zwar aushelfen, aber soweit er nicht blos Elemente — auch dem Werthe nach — ersete, verlege er "nur

bie Wiberfprüche auf ausgebehntere Sphare, eröffnet er ihnen größeren Spielraum". Gine fommuniftifche Gefellichaft fonne folden Storungen burch fortwährende relative lleberproduftion vorbeugen, die bei ihr "gleich ist nut Kontrolle der Gesellschaft über die gegenständlichen Mittel ihrer eigenen Reproduftion"; innerhalb der fapitalistischen Gesellschaft aber sei diese Ueberproduftion ein anarchisches Glement. Dies Beispiel von Störungen durch bloge Lebensunterschiede des firen Kapitals sei schlagend. "Migverhältniß in der Brobuftion von firem und zirkulirendem Kapital ist einer der Lieblingsgründe der Dekonomen, um die Krisen zu erklären. Daß solches Migverhältniß bei bloßer Erhaltung bes figen Rapitals entspringen fann und muß - ift ihnen etwas Neues: daß sie entspringen kann und muß bei Voraussehung einer idealen Normalproduftion, bei einfacher Reproduftion des bereits fungirenden gesell= schaftlichen Rapitals" (a. a. D., S. 468). Im Kapitel von der Affumulation und erweiterten Reproduktion werden Ueberproduktion und Krisen nur beiläufig als selbstverständliche Resultate von Kombinationsmöglichkeiten erwähnt, die mit dem geschilderten Brozeg verbunden find. Doch wird hier wieder fehr energisch am Begriff "Ueberproduktion" festgehalten. "Wenn also Fullarton jum Beispiel", heißt es Seite 499, "nichts von ber Ueberproduktion im gewöhnlichen Sinne wissen will, wohl aber von Ueberproduktion von Kapital, nämlich Gelbkapital, so beweift das wieder, wie absolut wenig selbst die besten bürgerlichen Dekonomen vom Mechanismus ihres Syftems verstehen." auf Seite 524 wird ausgeführt, daß wenn, mas felbst bei fapitalistischer Uffumulation gelegentlich eintreten fonne, ber tonftante Theil bes für die Broduftion von Konsumtionsmitteln bestimmten Kapitaltheils größer sei als Lohn= fapital plus Mehrwerth des für die Produktion von Produktionsmitteln bestimmten Rapitaltheils, dies Ueberproduktion in der ersteren Sphare sei und "nur durch einen großen Rrach auszugleichen wäre".

Der vorher entwickelte Gedanke, daß die Erweiterung des Marktes die Widersprüche der kapitalistischen Wirthschaft auf ausgedehntere Sphäre verslegt und damit steigert, wird von Engels bei verschiedenen Gelegenheiten im dritten Bande auf die neueren Erscheinungen angewendet. Bor Allem sind da die Noten auf Seite 97 im ersten, und auf Seite 27 im zweiten Theile dieses Bandes bemerkenswerth. In der letzteren Note, die das in der ersteren Gesagte rekapitulirt und ergänzt, werden zwar die kolossale Ausdehnung, welche die Berkehrsmittel seit der Zeit ersahren haben, wo Marx schrieb, und die den Weltmarkt erst wirklich hergestellt habe: das Eintreten immer neuer Industrieländer in die Konkurenz mit England, und die mendliche Ausdehnung des Gediets für die Anlage überschüssigen europäischen Kapitals als Faktoren bezeichnet, welche "die meisten alten Krisenherde und Gelegenheiten zur Krisenbildung beseitigt oder stark abgeschwächt

haben", aber nach Charafterifirung ber Kartelle und Trufts als Mittel gur Beschränkung der Konkurreng auf dem inneren Markte, und ber Schukgolle, womit fich die nichtenglische Welt umgiebt, als "Rüftungen für den schließlichen allgemeinen Industriefeldzug, der die Herrschaft auf dem Weltmartt entscheiben soll", heißt es schließlich: "So birgt jedes ber Glemente. bas einer Wiederholung der alten Rrifen entgegenstrebt, den Reim einer weit gewaltigeren fünftigen Rrife in sich." Engels wirft die Frage auf, ob nicht ber Industriezuklus, ber in ber Kindheit bes Welthandels (1815 bis 1847) annähernd fünfjährige, von 1847 bis 1867 zehnjährige Berioden umfpannt habe, eine neue Ansbehnung erfahren habe, und wir uns "in der Borberei» tungsperiode eines neuen Weltkrachs von unerhörter Behemenz befinden", läßt aber auch die Alternative offen, daß die akute Form des periodischen Brozesses mit ihrem bisherigen zehnjährigen Inklus einer "mehr chronischen, sich auf die verschiedenen Länder verschiedenzeitig vertheilenden Abwechelung von relativ kurzer, matter Geschäftsbesserung mit relativ langem, entscheidungslosem Drucke gewichen fei."

Die seit Niederschrift dieser Stelle verstrichene Zeit hat die Frage unentschieden gelassen. Weber lassen sich Zeichen eines ökonomischen Weltkrachs von unerhörter Behemenz feststellen, noch kann man die inzwischen eingesetzte Geschäftsbesserung als besonders kurzledig bezeichnen. Es erhebt sich vielmehr eine dritte Frage, die übrigens in der zuletzt angeführten schon zum Theile eingeschlossen ist. Nämlich, od nicht die gewaltige räumliche Ausdehnung des Weltmarks im Berein mit der außerordenklichen Verkürzung der sür Nacherichten und Transportverkehr erforderten Zeit die Möglichkeiten des Aussgleichs von Störungen so vermehrt, der enorm gestiegene Reichthum der europäischen Industriestaaten im Verein mit der Clastizität des modernen Kreditwesens und dem Auskommen der industriellen Kartelle die Nückwirkungstraft örklicher oder partikularer Störungen auf die allgemeine Geschäftslage so verringert hat, das wenigstens für eine längere Zeit allgemeine Geschäftslekrisen nach Art der früheren überhaupt als unwahrscheinlich zu betrachten sind.

Diese von mir in einem Aufsat über die sozialistische Zusammenbruchstheorie aufgeworfene Frage hat verschiedentliche Aufechtung erfahren. Unter Anderen hat sie Fräulein Dr. Rosa Luxemburg veranlaßt, mir in einer, in der "Leipziger Bolkszeitung" vom September 1898 veröffentlichten Artikelserie einen Kursus über Kreditwesen und Aupassungsfähigkeit des Kapitalismus zu lesen. Da diese Artikel, die auch noch in einige andere sozialistische Blätter übergegangen sind, wahre Muster falscher, aber zugleich auch mit großem Talent gehandhabter Dialektik sind, scheint es mir am Platze, hier kurz auf sie einzugehen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Artikel tragen die Ueberschrift: "Sozialresorm oder Revolution?" Fräulein Luremburg stellt die Frage indeß nicht so, wie es bisher in der Sozials

Vom Kredit behauptet Fräulein Luzemburg, er sei, weit entfernt, den Krisen entgegenzuwirken, gerade das Mittel, sie auf die höchste Spize zu treiben. Er erst ermöglichte die maßlose Ausdehnung der kapitalistischen Produktion, die Beschleunigung des Austausches der Waaren, des Kreislaufs des Produktionsprozesses und sei auf diese Weise das Mittel, den Widerspruch zwischen Produktion und Verbrauch so oft als möglich zum Ausdruch zu bringen. Er spiele den Kapitalisten die Disposition über fremde Kapitale und damit die Mittel zu waghalsigster Spekulation in die Hand. Trete aber die Stockung ein, so verschärfe er durch sein Insammenschummpfen die Krise. Seine Funktion sei, den Rest von Stabilität aus allen kapitalistischen Verzhältnissen zu verbannen, alle kapitalistischen Potenzen in höchstem Grade dehnsbar, relativ und empfinblich zu machen.

Alles das ist num für Jemand, der die Literatur des Sozialismus im Allgemeinen und des marristischen. Sozialismus im Besonderen ein wenig kennt, nicht gerade neu. Es fragt sich nur, ob es den heutigen Sachverhalt richtig darstellt oder ob das Bild nicht auch eine andere Seite hat. Nach den Gesehen der Dialettik, die Fränlein Luxemburg so gern spielen läßt, müßte es sogar der Fall sein, und auch ohne daß man auf sie zurückgreist, wird man sich sagen können, daß eine so vieler Formen fähige Sache, wie

demokratie üblich mar, nämlich als Alternative des Weges zur Verwirklichung bes Sozialismus, sondern als gegenfählich in der Art, daß nur das Gine — nach ihrer Auffaffung die Revolution - jum Biele führen tonne. Die Band gwischen der kapitalistischen und der fozialistischen Gesellschaft wird nach ihr "durch die Entwicklung ber Sozialreformen wie der Demofratie nicht durchlöchert, sondern umgekehrt fester und höher gemacht". Darnach mußte die Sozialdemokratie, wenn fie fich nicht selbst die Arbeit erschweren will, Sozialreformen und die Erweiterung der demofratischen Ginrichtungen nach Möglichkeit zu vereiteln streben. Die Abhandlung, die in diesen Schluß ausläuft, wird angemeffen durch die Bemerkung eingeleitet, die von mir (und Dr. Conrad Schmidt) aufgestellten Sate über die Entwicklung zum Sozialismus feien "auf den Ropf gestellte Reflege der Außenwelt". "Gine Theorie von der Ginführung des Sozialismus durch Sozialreformen - in der Uera Stumm-Pofadowsty, von der Kontrolle der Gewerkschaften über ben Produktionsprozeß - nach ber Niederlage ber englischen Maschinenbauer, von der fozialdemokratischen Barlamentsmehrheit — nach der fächsischen Berfaffungsrevision und den Attentaten auf das allgemeine Reichstagswahlrecht!" ruft sie aus. Sie scheint der Ansicht zu sein, daß man historische Theorien nicht in Gemäßheit der Summe der beobachteten Erscheinungen der ganzen Epoche und bes gangen Umfreises ber vorgeschrittenen gander aufzustellen hat, sondern auf Grund von zeitweiligen reaktionären Zuckungen in irgend einem einzelnen Lande; nicht auf Grund der Bilang der gesammten bisherigen Leiftungen der Arbeiterbewegung, sondern in Sinblick auf den Ausgang eines vereinzelten Kampfes. Der Mann, der das Impfen für nutlos ertlärte, weil es ihn nicht davor schütte, vom Baume zu fallen, hat nicht anders argumentirt.

ber Arebit, unter verschiedenen Berhältniffen verschiedenartig wirfen muß. Marr behandelt denn auch den Kredit keineswegs nur unter dem Gefichts= vunft des Zerstörers. Er spricht ihm unter Anderem (Band III, 1, S. 429) die Funttion an, "die Uebergangsform zu einer neuen Brodnktionsweise an bilben", und hebt im Hinblick barauf ansbrücklich bie "boppelseitigen Charaftere des Preditinftems" hervor. Frantein Luremburg fennt die betreffende Stelle sehr aut, fie druckt sogar den Sat aus ihr ab, wo Mark vom Mischcharakter - "halb Schwindler, halb Prophet" - ber Sauptverkünder des Rredits (John Law, Isaak Vereire 2c.) spricht. Aber sie bezieht ihn ansschließlich auf die zerstörerische Seite des Areditsustems und erwähnt mit keinem Worte seiner herstellendeschöpferischen Fähigkeit, die Mary ausdrücklich mit heranzieht. Warum diese Amontation, warum dies merkwirdige Schweigen hinsichtlich ber "doppelseitigen Charaftere"? Das bialeftische Brillantfenerwert, mittels deffen fie die Boteng des Kreditsustems als Anvassungsmittel im Lichte einer "Eintagsfliege" barftellt, loft fich in Rauch und Qualm auf, sobald man biefe andere Seite näher betrachtet, an der Fräulein Luxemburg so schen vorüberaleitet.

Indeg auch die einzelnen Säte ihrer Beweisführung vertragen feine ju nahe Prüfung. "Er fteigert den Widerspruch zwischen Produktionsweise und Austauschweise", heißt es bei ihr vom Krebit, "indem er die Produktion aufs Söchste ausvannt, den Austausch aber bei dem geringsten Anlag labm= legt." Das ist sehr geistreich gesagt; nur schabe, daß man den Sat breben kann, wie man will, ohne daß er an Richtigkeit verliert. Man versete in seinem zweiten Stücke die beiben Hauptworte und es bleibt genau so viel an ihm richtig wie vorher. Ober man fage, ber Kredit hebt den Gegenfat zwischen Broduktionsweise und Austauschweise auf, indem er die Spannungs= unterschiede zwischen Produktion und Austausch periodisch ausgleicht, und man "Der Kredit", heißt es weiter, "steigert den Widerspruch hat auch Recht. zwischen Gigenthums= und Produktionsverhältnissen, indem er durch forcirte Enteigung vieler fleiner Kapitalisten in wenigen Sänden ungeheure Broduktivfräfte vereinigt." Wenn der Sat eine Wahrheit enthält, so nicht minder fein bireftes Gegentheil. Wir sprechen nur eine in ber Wirklichkeit vielfach bestätigte Thatsache aus, wenn wir sagen, daß ber Kredit ben Widerspruch zwischen Gigenthums= und Produktionsverhältnissen aufhebt, indem er durch Bereinigung vieler fleiner Kapitalisten ungeheure Broduftivfräfte in Kolleftiv= eigenthum verwandelt. Bei der Aftiengesellschaft in ihren einfachen und poten= zirten Formen ift die Sache, wie wir im Abschnitt über die Ginkommens= bewegung gesehen haben, gang evident. Wenn Fraulein Luxemburg dem ent= gegen sich auf Marx berufen will, der an der berührten Stelle aufs Neue dem Rreditinstem zunehmende Beschränkung der Zahl der den gesellschaftlichen

Reichthum ausbentenden Wenigen zuspricht, so ist barauf zu erwidern, daß ber empirische Beweis für biese Behanptung von Mary nirgends erbracht ist, noch erbracht werden konnte. Marr aber vielfach auf Thatsachen Bezug nimmt, die ihr widersprechen. So wenn er im 22. Rapitel des dritten Bandes, das von der Tendeng des Ziusfinges zum Fallen handelt, auf die von Ramfan fonstatirte steigende Vermehrung der Rentiers in England verweist (III, 1, S. 346). Aber wenn bei Marr auch wieberholt die Berwechslung von inriftischer und physischer Berson unterläuft (benn barin wurzelt schließlich bie vorstehende Annahme), so täuscht sie ihn doch nicht iiber die positive ökonomische Botenz bes Kredits. Dies zeigt fich am flarften ba, wo er von ber Arbeitergenoffenschaft spricht, deren charafteristischer Typus bei ihm noch die alte Produktivgenoffenschaft - er nennt fie Rooperativfabrik - ift, und von ber er baher sagt, daß sie alle Mängel des bestehenden Systems reproduzire und reproduziren milise. Aber sie hebt doch, führt er aus, den in der kapita= listischen Fabrik bestehenden Gegensat vositiv auf. Wenn sie ein Kind bes auf der kapitalistischen Produktion beruhenden Fabriksuskems sei, so in gleichem Maße ein Kind bes auf dieser beruhenden Kreditsnstems, ohne das sie sich, heißt es bei Marx, nicht hätte entwickeln können, und das die "Mittel bietet zur allmäligen Ausbehnung der Kooperativunternehmungen auf mehr ober minder nationaler Stufenleiter" ("Kapital", III, 1, S. 428). Da haben wir die Umfehrung des Luxemburgschen Spruches in bester Form.

Daß bas Kreditsustem die Spekulation erleichtert, ist eine Jahrhunderte alte Erfahrung, und fehr alt ift auch die Erfahrung, daß die Spekulation vor der Production nicht Salt macht, wo deren Form und Verfassung für ihr Spiel weit genug entwickelt find. Die Spekulation ist indeß ihrerseits bedingt durch das Verhältniß der wißbaren zu den unwißbaren Umständen. Je stärker die letteren überwiegen, um so mehr wird sie blühen, je mehr sie von den ersteren zurückgedrängt werden, um so mehr Boden wird ihr entzogen. Daher fallen die wahnsinnigsten Auswüchse kommerzieller Spekulation in die Zeit des Anbruchs der kapitalistischen Aera und feiert die Spekulation in Ländern jüngerer fapitalistischer Entwicklung gewöhnlich die wüstesten Orgien. Auf bem Gebiet ber Industrie blüht die Spekulation am üppigsten in neuen Produktionszweigen. Je älter ein Produktionszweig als moderne Industrie ift, um so mehr hört — die Fabrikation von reinen Modeartikeln ausgenommen — das spekulative Moment auf, eine maßgebende Rolle in ihr zu spielen. Es werden die Marktverhältnisse und Marktbewegungen genauer über= sehen und mit größerer Sicherheit in Berechnung gezogen.

Immerhin ist diese Sicherheit stets nur relativ, weil die Konkurrenz und die technische Entwicklung eine absolute Kontrolle des Marktes ansschließen.

Die Neberproduktion ift bis zu einem gewissen Grabe unvermeidbar. 21her Ueberproduktion in einzelnen Industrien heißt noch nicht allgemeine Krise. Soll fie zu einer folchen führen, bann muffen die betreffenden Industrien entweder von solcher Bedeutung als Konsumenten der Fabrikate anderer Induftrien sein, daß ihr Stillftand biese auch ftillsetzt und so fort, ober aber fie müssen ihnen durch das Medium des Geldmarkts bezw. durch Lähmung des allgemeinen Kredits die Mittel zur Fortführung der Broduktion entziehen. Es liegt aber auf der Hand, daß je reicher ein Land und je entwickelter sein Areditorganismus ist - was nicht zu verwechseln ift mit votenzirter Wirthschaft auf Bora -. Diese lettere Wirkung immer geringere Wahrscheinlichkeit erhält. Denn hier nehmen die Ausaleichungsmöglichkeiten in steigendem Maße Un irgend einer Stelle, die ich im Moment nicht finden kann, fagt Marr einmal, und die Richtigkeit des Sates läßt fich durch massenhafte Belege erweisen, daß im Zentrum des Geldmartis deffen Kontraktionen immer ichneller überwunden werden, als an den verschiedenen Bunkten der Verlicherie. Und Marr hatte dabei felbst in England immer noch einen sehr viel gebundeneren Geldmarkt vor Augen, als es der heutige ist. So heißt es bei ihm noch (britter Band bes "Kapital", zweiter Theil, S. 18), daß mit Ausdehnung der Märkte die Aredite sich verlängern und so das spekulative Element mehr und mehr die Geschäfte beherrschen muffe. Aber die inzwischen vollzogene Umwälzung der Verkehrsmittel hat die Wirkungen räumlicher Ent= fernungen in dieser Hinsicht mehr wie ausgeglichen. 1 Sind damit auch die Krifen bes Geldmarkts nicht aus der Welt geschafft, so find doch, um was es sich hier handelt, die Ginschnürungen des Geldmarkts durch weitschichtige und schwer kontrollirbare Handelsunternehmungen bedeutend reduzirt.

Das Berhältniß der Geldkrifen zu den Handels= und Geschäftskrisen ist noch keineswegs so völlig aufgeklärt, daß man von irgend einem konkreten Falle, wo beide zusammenfielen, mit Bestimmtheit sagen könnte, daß es die Handelskrise bezw. die Ueberproduktion direkt war, die die Geldkrise verursachte. In den meisten Fällen war es jedoch offendar nicht kaktische Ueberproduktion, sondern die Ueberspekulation, was den Geldmarkt lähmte und dadurch auf

¹ Engels bemißt die durch Suezkanal, Frachtbampfer zc. bewirkte Annäherung Amerikas und Indiens an die Industrieländer Europas auf 70 bis 90 Prosent und seth hinzu, daß durch sie "diese beiden großen Arisenherde von 1825 bis 1857 . . . einen großen Theil ihrer Explosionsfähigkeit verloren haben" ("Kapital", Bd. III, 1. Theil, S. 45). Auf Seite 395 desselben Bandes stellt Engels sest, daß gewissen, mit Areditschwindel verbundenen spekulativen Geschäften, die Marx dort als Faktoren von Arisen des Geldmarkts schildert, durch den übersseischen Telegraphen ein Ende gemacht worden ist. Auch das berichtigende Engelssche Einschiebsel auf Seite 56 im zweiten Theile von Band III ist sür die Beurtheilung der Entwicklung des Areditwesens bemerkenswerth.

bas ganze Geschäft briidte. Dies geht sowohl aus den Ginzelnheiten hervor, bie Mary im britten Bande bes "Rapital" an ber Sand ber offiziellen Untersuchungen über die Krisen von 1847 und 1857 mittheilt, als es auch durch die Thatsachen bestätigt wird, die Professor Herfner in seinem Abrif über bie Geschichte ber Sandelskrifen im "Sandwörterbuch ber Staatswissenschaften" über diese und andere Arisen auführt. Fräulein Dr. Luxemburg folgert auf Grund der von Herfner angeführten Thatsachen, daß die bisberigen Rrifen überhaupt noch nicht die richtigen Rrijen, sondern erst Rinderfrankheiten ber kapitaliftischen Wirthschaft waren, Begleiterscheinungen nicht von Gin= engungen, fondern von Erweiterungen bes Gebiets der favitaliftischen Wirthichaft, daß wir "noch nicht in jene Phaje vollkommener kapitalistischer Reife eingetreten find, die bei bem Margichen Schema ber Arisenperiodizität vorausgesett wird". Nach ihr befinden wir uns "in einer Phase, wo bie Krisen nicht mehr bas Aufkommen bes Kapitalismus und noch nicht seinen Untergang begleiten". Diese Zeit werde erst fommen, wenn der Weltmarkt im Großen und Ganzen ausgebildet sei und durch feine plötlichen Erweiterungen mehr vergrößert werden fonne. Dann muffe ber Widerstreit der Produktivkräfte mit den Austauschschranken immer schroffer und stürmischer werden.

Darauf ist zu bemerken, daß das Krisenschema bei ober für Marx fein Aufunftsbild, sondern Gegenwartsbild war, von dem nur erwartet wurde, baß es in ber Zufunft in immer schrofferen Formen, in immer größerer Ruspigung wiederkehren werde. Indem Fraulein Luremburg ihm für die ganze hinter uns liegende Epoche die Bedeutung abspricht, die Marr ihm beimaß, es als Ableitung hinstellt, der die Wirklichkeit noch nicht entsprach, als vorwegnehmende logische Konstruktion eines Vorgangs auf Grund gewisser, erst im Reime gegebener Elemente, stellt sie zugleich die Marriche Prognose ber zufünftigen gesellschaftlichen Entwicklung in Frage, soweit bieselbe auf die Krisentheorie sich stiit. Denn wenn biefe zur Zeit, wo sie aufgestellt wurde, noch nicht erprobt war, in der Zeit von damals bis jest sich nicht bethätigt hat, woraushin kann man alsbann für eine noch fernere Bufunft ihr Schema als zutreffend hinstellen? Die Verweisung auf die Zeit, wo ber Weltmarkt im Großen und Ganzen ausgebilbet fein werbe, ift eine theoretische Flucht ins Jenseits.

Es läßt sich noch gar nicht absehen, wann der Weltmarkt im Großen und Ganzen ausgebildet sein wird. Es ist ja doch Fräulein Luxemburg nicht unbekannt, daß es nicht nur eine extensive, sondern auch eine intensive Erweiterung des Weltmarkts giebt und die letztere heute von viel größerem Gewicht ist wie die erstere.

In der Handelsstatistif der großen Industrielander spielt der Export in die alten, längst besetzen Länder bei Weitem die größte Rolle. England

erportirt nach gang Auftralafien (fammtliche auftralische Rolonien, Reusee= land 20.) noch nicht so viel an Werth, wie nach dem einen Frankreich; nach gang Britisch Nordamerika (Kanada, Britisch Kolumbia 2c.) noch nicht so viel wie allein nach Rukland; nach beiden Kolonialgebieten zusammen, die doch auch schon ein respektables Alter haben, noch nicht so viel wie nach Deutsch= Sein Außenhandel mit allen seinen Kolonien, das ganze ungeheure indische Reich eingeschlossen, macht noch nicht ein Drittel seines Sandels mit der fibrigen Welt aus, und was die Erwerbungen der letten zwanzig Sahre anbetrifft, so ift der Erport in diese lächerlich gering. Die extensive Er= weiterung des Weltmarkts vollzieht fich viel zu langfam, um der faktischen Produktionssteigerung genügenden Abfluß zu gewähren, wenn eben nicht die ichon früher einbezogenen Länder ihr einen immer größeren Markt barböten. Eine Grenze für diese, gleichzeitig mit ber raumlichen Ausdehnung vor fich gehende intensive Erweiterung des Weltmarkts läßt sich aprioristisch nicht auf= Wenn die allgemeine Krise immanentes Geset ber kapitalistischen Broduttion fein foll, dann muß fie fich jett, bezw. in der nächsten Zukunft Andernfalls der Beweiß für ihre Unabwendbarkeit in der Luft abstratter Spekulation ichwebt.

Wir haben gesehen, daß das Kreditwesen heute nicht mehr, sondern weniger als früher Kontraktionen untersteht, die zur allgemeinen Lähmung der Produktion führen, und daher insofern als Faktor der Krisenbildung zurücktitt. Soweit es aber Mittel treibhausmäßiger Förderung der Ueberproduktion ist, tritt dieser Aufblähung der Produktion heute in den verschiedenen Ländern, und hier und da sogar international, inumer häusiger der Unternehmers verband entgegen, der als Kartell, Syndikat oder Trust die Produktion zu reguliren sucht. Ohne mich in Prophezeiungen über seine schließliche Lebenssund Leistungskraft einzulassen, habe ich seine Fähigkeit anerkannt, auf das Berhältniß der Produktionsthätigkeit zur Marktlage soweit einzuwirken, daß die Krisengefahr vermindert wird. Fräulein Luxemburg widerlegt auch das

Zunächst bestreitet sie, daß der Unternehmerverbaud allgemein werden könne. Schließlicher Zweck und Wirkung des Verbandes sei, durch Ausschluß der Konkurrenz immerhalb einer Branche beren Antheil an der gesammten auf

¹ Hier einige der Zahlen für 1895. Von der Gesammtausschr gingen 75,6 Prozent ins Ausland — neun Zehntel davon alte Länder — und 24,4 Prozent in britische Kolonien. Dem Werthbetrag nach wurden (inklusive Transitsgüter) ausgesührt: nach Britisch Nordamerika für 6,6, Rußland 10,7, Australasien 19,3, Frankreich 20,3, Deutschland 32,7 Millionen Psund Sterling, ganz Britisch West- und Ostafrika 2,4 Millionen, d. h. noch nicht 1 Prozent der Gesammtausschuhr, die sich auf 285,8 Millionen belief. Die Aussuhr nach allen britischen Besitzungen war 1895 um 64,8 Prozent, die nach anderen Ländern um 77,2 Prozent höher als die des Jahres 1860 (vergl. "Constitutional Yearbook" von 1897).

bem Waarenmarkt erzielten Profitmasse zu steigern. Der eine Industriezweig könne dies aber nur auf Kosten des anderen erreichen und die Organisation daher numöglich allgemein werden. "Ausgedehnt auf alle Produktionszweige hebt sie ihre Wirkung selbst auf."

Dieser Beweis gleicht auf ein Haar bem längst in die Luft gestogenen Beweis von der Anglosigseit der Gewerkschaften. Seine Stütze ist noch unsendlich hinfälliger wie der Lohnsonds seligen Angedeutens. Es ist die unbeweisene, unbeweisdare oder vielmehr als falsch erweisdare Annahme, daß auf dem Waarenmarkt immer nur eine sixe Profitmasse zu vertheilen sei. Er unterstellt u. A. eine, von den Bewegungen der Produktionskosten unabhängige Bestimmung der Preise. Aber selbst ein bestimmter Preis und obendrein eine bestimmte technologische Grundlage der Produktion gegeben, kann die Profitmasse eines Industriezweigs erhöht werden, ohne daß damit die Profite eines anderen verfürzt werden, nämlich durch Berringerung falscher Unkosten, Ausseheung der Schlenderkonkurrenz, bessere Organisation der Produktion und dergleichen mehr. Daß dazu der Unternehmerverband ein wirksames Mittel ist, siegt auf der Hand. Die Frage der Profitvertheilung ist der allerletzte Ernnd, der einer Berallgemeinerung der Unternehmerverbände im Wege steht.

Ein anderer Grund, der gegen die Fähigkeit der Kartelle spricht, der Produktionsanarchie Einhalt zu thun, besteht nach Fräulein Dr. Luzemburg darin, daß sie ihren Zweck — Aufhaltung des Falles der Profitrate — durch Brachlegung eines Theiles des akkumulirten Kapitals zu erreichen suchten, also dasselbe thäten, was in anderer Form die Krisen bewirkten. Das Heilmittel gleiche so der Krankheit wie ein Regentropsen dem anderen. Ein Theil des durch die Organisation vergesellschafteten Kapitals verwandelt sich in Privatskapital zurück, sede Portion versucht auf eigene Faust ihr Glück, und "die Organisationen müssen dann wie Seisenblasen platzen und wieder einer freien Konkurrenz — in potenzirter Form — Platz machen."

Das unterstellt zunächst, daß die chirnrgische Abtrennung eines vom Brand ergriffenen Gliedes und bessen Zerstörung durch den Brand "wie ein Regentropsen dem anderen" gleichen, da in beiden Fällen das Glied verloren geht. Ob Kapital durch ein Clementarereigniß, wie es die Krisen sind, oder durch Organisation der Industrie brachgelegt wird, sind zwei ganz verschiedene Dinge, weil das eine nur vorläusige Stillsehung, das andere direkte Zerstörung bedeutet. Es steht aber nirgends geschrieden, daß das in einem Produktionszweig überstüsssig gewordene Kapital nur in diesem gleichen Produktionszweig verwendet werden kann oder Verwendung suchen muß. Hier wird der Abwechslung halber unterstellt, daß die Zahl der Produktionszweige eine für alle Zeit gegebene sige Größe sei, was wiederum der Wirklichkeit widerspricht.

Etwas besser steht es mit dem letzen Einwand des Fräulein Luxenburg. Die Kartelle sind darnach deshalb ungeeignet, der Produktionsanarchie zu stenern, weil die kartellirten Unternehmer ihre höhere Prositrate auf dem inneren Markte in der Regel dadurch erzielen, daß sie die auf diesem nicht verwendbare Kapitalportion für das Ausland mit viel niedrigerer Prositrate produziren lassen. Folge: vergrößerte Anarchie auf dem Weltmarkt, das Gegentheil des angestrebten Zieles.

"In der Regel" geht dies Manover nur da an, wo dem Kartell ein Schutzoll Deckung gewährt, der es dem Ausland unmöglich macht, ihm mit aleicher Minze heimzuzahlen. Bei der Zuckerindustrie, auf die Fräulein Luremburg als Beispiel für ihre These verweist, ist es die potenzirte Form bes Schutzolls, die Ausfuhrprämie, welche die geschilderten Schönheiten herbei= geführt hat. Aber bemerkenswerther Weise ift die Agitation gegen diese segen= svendende Einrichtung viel stärker in den Ländern, welche sich ihrer erfreuen, als in bem Lande, das sie entbehrt und beffen Buckerproduktion der Konfurrenz der mit Ausfuhrprämien und Zuckerkartellen beglückten Länder schutslos offen steht, England. Und die Engländer wissen wohl, warum. Zweifel, diese prämiirte Konkurrenz hat die englischen Raffineure empfindlich geschädigt, wenn auch bei Weitem nicht in dem Grade, als man annimmt, benn der englische Raffineur erhält ja sein Rohprodukt, den Rohzucker, eben= falls mit Abzug ber-Ausfuhrprämie. Während baher im Jahre 1864 erst 424000 Tonnen Zuder in England raffinirt wurden, wurden bort 1894 623000 und 1896 632000 Tonnen raffinirt. In der Zwischenzeit hatte die Produktion freilich eine noch böhere Riffer erreicht (sie war 1884 824000 Tonnen), aber wenn dieser Höhestand nicht eingehalten werden founte, fo hat dafür die Industrie der Buderverarbeitung (Konfette, ein= gemachte und eingekochte Früchte) einen Aufschwung erreicht, der jenen relativen Rückgang zehnfach aufwiegt. Bon 1881 bis 1891 ift die Zahl der in der Zuckerraffinerie Englands beschäftigten Bersonen gar nicht zurück= gegangen, während die der Konfektindustrie allein nahezu eine Verdoppelung aufweift.1 Dazu kommt aber noch die mächtig aufgeschoffene Industrie der Jams (Gingekochtes) und Marmelaben, die zu Konfumartifeln des Bolfes aeworden sind, und viele Tausende und Abertausende von Arbeitern beschäftigen. Bürden bie Zuderprämien und fonstigen Manover ber festländischen Zuder=

| <sup>1</sup> Die betreffen | den Zahl | en | be: | 3 | Bei | เใน | 3 | sind: |       |    |      |
|----------------------------|----------|----|-----|---|-----|-----|---|-------|-------|----|------|
| Beschäftigte Be            | rfonen   |    |     |   |     |     |   | 1881  | 1891  |    |      |
| Buckerraffinerie:          | Männer   |    |     |   |     |     |   | 4285  | 4682  | +  | 317  |
| :                          | Frauen   |    |     |   |     |     |   | 122   | 238   | +  | 116  |
| Ronfettinduftrie:          | Männer   |    |     |   |     |     |   | 14305 | 20291 | +  | 5986 |
|                            | Francu   |    |     |   |     |     |   | 15285 | 34788 | +1 | 9503 |

fabrifanten die aanze Raffinerie Englands vernichtet haben, was aber nicht ber Fall, fo stände ber verlorenen Arbeitsgelegenheit für etwa 5000 Arbeiter ein Gewinn von Arbeitsgelegenheit für mindestens die achtfache Bahl gegenüber. Dabei ist der Austoß noch nicht gerechnet, den der Anbau von Beerenobst 2c. in England durch den billigen Zuder erhalten hat. Allerdings heißt es, der prämiirte Rübenzucker habe die Pflanzer von Rohrzucker auf den britischen Kolonien ruinirt, und die westindischen Aflanzer lassen es an Rothschreien auch nicht fehlen. Aber diese ehrenwerthe Rlasse hat verzweifelte Aehnlichkeit mit jenen nothleidenden Agrariern, die unter allen Umftänden am Ginnaleins zu Grunde geben. Thatsächlich importirt England heute mehr Rohrzucker von feinen Besitzungen als früher (von 2,3 Millionen Zentuern im Jahre 1890 ftieg die Ginfuhr von Rohrzucker aus britischen Besitzungen auf 3,1 Millionen Zentner im Jahre 1896), nur haben andere Rolonien Bestindien überholt. 1882 entfiel auf Westindien genau zwei Drittel. 1896 aber noch nicht die Sälfte des Gesammterports aus britischen Besitzungen. Die Profite ber Pflanzer find ficher beeinträchtigt, aber das heißt noch nicht Ruin, wo nicht Ueberschuldung von früher her hinzukommt.

Indeg handelt es sich hier weder um Ableugnung der schädlichen Wirkungen der heutigen einfachen und votenzirten Schutzöllnerei, noch um Apologie der Unternehmerverbände. Daß die Kartelle 2c. das lette Wort der ökonomischen Entwicklung und geeignet seien, die Gegensäte des modernen Wirthichaftslebens dauernd zu beseitigen, ist mir nicht eingefallen zu behaupten. Ich bin vielmehr überzeugt, daß wo in modernen Industriestaaten Kartelle und Trufts durch Schutzölle unterstütt und verschärft werden, fie in der That zu Arisenfaktoren der betreffenden Industrie auswachsen mussen — wenn nicht zuerst, so jebenfalls schließlich auch für bas "geschützte" Land selbst. Es fragt sich also nur, wie lange die betreffenden Bölfer sich diese Wirthschaft gefallen laffen werden. Die Schutzöllnerei ist kein Produkt der Dekonomie, sondern ein auf ökonomische Wirkungen abzielender Gingriff der politischen Gewalt in die Dekonomie. Anders der kartellirte Industrieverband an sich. - wenn auch burch Schutzölle treibhausmäßig begünstigt - auf dem Boden ber Dekonomie felbst erwachsen; ein ihr wesengleiches Mittel ber Anpassung ber Produktion an die Bewegungen des Marktes. Daß er gleichzeitig Mittel monopolistischer Ausbeutung ift oder werden fann, ist außer Frage. ebenso außer Frage ift, daß er in ber ersteren Gigenschaft eine Steigerung aller bisherigen Gegenmittel gegen die Ueberproduktion bedeutet. weniger Gefahr wie das Privatunternehmen tann er in Zeiten der Ueber= fillung bes Marktes zu zeitweiliger Ginschränkung ber Produktion übergeben. Beffer als dieses ist er auch in der Lage, der Schleuderkonkurrenz des Auslands zu begegnen. Dies lengnen, heißt die Borzüge ber Organisation vor

anarchischer Konkurrenz leugnen. Das aber thut man, wenn man prinzipiell in Abrede ftellt, daß die Kartelle auf die Natur und Baufigfeit der Rrifen modifizirend einwirken können. Wie weit fie es können, ift porläufig eine reine Frage der Konjektur, denn noch liegen nicht genug Erfahrungen por. um in diefer Sinficht ein abschließendes Urtheil zu erlauben. Noch weniger Anhaltspunkte aber sind unter diesen Umständen für die Vorherbestimmung klinftiger allgemeiner Krisen gegeben, wie sie ursprünglich Marr und Engels vorschwebten, als verschärfte Wiederholungen der Krisen von 1825, 1836, 1847, 1857, 1873. Schon die Thatsache, daß lange Zeit sozialistischerseits eine zunehmende Berengerung des industriellen Kreislaufs als die natürliche Folge der zunehmenden Konzentration des Kapitals — eine Entwicklung in Form einer Spirale — gefolgert wurde, 1894 aber Friedrich Engels sich zur Frage veranlaßt sah, ob nicht eine neue Ausbehnung des Anklus vorliege, also das gerade Gegentheil der früheren Annahme, warnt vor der abstraften Folgerung, daß diese Krisen sich in der alten Form wiederholen müssen.1

Die Geschichte ber einzelnen Industrien zeigt, daß ihre Krisen keineswegs immer mit den sogenannten allgemeinen Krisen zusammensielen. Wer
im ersten und dritten Bande des "Kapital" die Angaben nachliest, die Mary
aus der Geschichte der englischen Baumwollenindustrie giebt (erster Band,
13. Kapitel, und dritter Band, 6. Kapitel), wird es dort bestätigt sinden, und
die neuere Geschichte zeigt erst recht, wie dieser und andere große Produktionszweige Phasen flotten Geschäftsgangs und der Stockung durchmachen, die ohne
tiesgehende Wirkung auf die Masse der übrigen Industrien bleiben. Mary
glaubte, wie wir gesehen haben, in der Nothwendigkeit beschleunigter Grneuerung des sigen Kapitals (der Produktionswertzeuge 2c.) eine materielle
Grundlage der periodischen Krisen sesssschaftellen zu können,<sup>2</sup> und daß hier ein
bedeutsames Krisenmoment steckt, ist unbedingt richtig. Aber es ist nicht,
oder nicht mehr richtig, daß diese Erneuerungsperioden in den verschiedenen

¹ Es ist natürlich hier immer nur von der ökonomischen Begründung der Krisen die Rede. Krisen als Wirkungen politischer Ereignisse (Kriege oder ernsthaste Kriegsdrohungen) oder sehr ausgedehnter Mißernten — lokale Mißernten üben in dieser Hinsicht keine Wirkung mehr aus — sind selbstverskändlich immer möglich, wie dies auch schon in dem Artikel über die Zusammenbruchsetheorie bemerkt wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Gebrauch des Wortes materiell an der betreffenden Stelle (zweiter Band, S. 164) ist für die Beurtheilung der Art, wie Mary diesen Begriff versstand, nicht ohne Interesse. Nach der heute üblichen Auslegung des Begriffs würde die Erklärung der Krisen aus der Unterkonsumtion genau so materialistisch sein, wie ihre Begründung durch Aenderungen im Produktionsprozeß, bezw. in den Werkzeugen.

Industrien zeitlich zusammenfallen. Und damit ift ein weiterer Faktor der großen allgemeinen Arise anfgehoben.

Es bleibt also nur foviel, daß bie Produftionsfähigfeit in ber modernen Gefellichaft fehr viel ftarter ift als die thatsachliche, von ber Rauffähigkeit bestimmte Nachfrage nach Brobutten; bag Millionen in ungenügender Behaufung leben, ungenügend gekleidet und ernährt find, tropben die Mittel reichlich vorhanden find, für fie genügende Wohngelegenheit, Nahrung und Aleidung zu beichaffen; daß aus diesem Migverhältniß immer wieder in den verichiedenen Broduftionszweigen Ueberproduftion sich einstellt berart, daß entweber thatfächlich bestimmte Artifel in größeren Mengen produzirt sind als gebraucht werden - 3. B. mehr Garn, als die vorhandenen Webereien verarbeiten fonnen - ober daß bestimmte Artifel gwar nicht in größerer Menge her= gestellt sind als gebrancht, aber in größerer Menge als gekauft werden können; daß in Folge deffen große Unregelmäßigkeit in ber Beschäftigung ber Arbeiter stattfindet, die deren Lage zu einer höchst unsicheren macht, sie immer wieder in unwürdige Abhängigkeit herabbriickt, hier Ueberarbeit und dort Arbeits= losigkeit hervorbringt; und daß von den heute angewandten Mitteln, der ängersten Zuspigung biefer lebel entgegenzuwirken, bie Kartelle ber kapitalistischen Unternehmungen auf ber einen Seite ben Arbeitern und auf ber anberen bem großen Bublifum gegenüber monopoliftische Berbande barftellen, die die Tenbeng haben, über beren Rucken hinweg und auf ihre Roften Rampfe mit gleichartigen Monopolverbänden anderer Industrien oder anderer Länder zu führen oder durch internationale bezw. interindustrielle Verträge willfürlich Produktion wie Preise ihrem Profitbedürfniß anzupassen. Birtuell trägt bas fapitalistische Abwehrmittel gegen die Krisen die Keime zu neuer, verstärkter Börigfeit ber Arbeiterflaffe in fich, fowie zu Produktionsprivilegien, Die eine verschärfte Form der alten Zunftprivilegien darstellen. Viel wichtiger als die "Impotenz" der Kartelle und Trufts zu prophezeien, erscheint es mir vom Standpunft der Arbeiter aus, ihre Möglichkeiten sich gegenwärtig zu halten. Ob fie den ersteren Zweck - Abwehr der Krifen - auf die Länge der Beit werden erfüllen können, ist an sich für die Arbeiterklasse eine untergeordnete Frage. Sie wird aber zu einer fehr bedeutungsvollen Frage, fobald man an die allgemeine Krije Erwartungen irgend welcher Art für die Befreiungsbewegung ber Arbeiterklaffe knüpft. Denn dann fann die Bor= stellung, daß die Rartelle nichts gegen die Rrifen ausrichten fonnen, Ursache fehr verhängnifvoller Unterlaffungen werden.

Der furze Abriß, ben wir in ber Einleitung biefes Abschnitts von ben Mary-Engelsschen Erklärungen ber Wirthschaftskrisen gegeben haben, wird im Berein mit ben angeführten einschlägigen Thatsachen genügen, die Krisenfrage als ein Problem erkennen zu lassen, das sich nicht kategorisch mit ein paar

altbewährten Schlagworten beantworten läßt. Wir können nur feststellen, welche Elemente der modernen Wirthschaft auf Arisen hinwirken und welche Kräfte ihnen eutgegenwirken. Ueber das schließliche Berhältniß dieser Aräfte gegeneinander oder seine Entwicklungen aprioristisch abzuurtheilen, ist unmögslich. Wenn nicht unvorhergeschene äußere Ereignisse eine allgemeine Krise herbeifilhren — und das kann, wie gesagt, jeden Tag geschehen — so ist kein zwingender Grund vorhanden, auf ein baldiges Eintreten einer solchen aus rein wirthschaftlichen Gründen zu folgern. Lokale und partielle Depressionen sind unvermeidlich, allgemeiner Stillstand ist es bei der heutigen Organisation und Ausdehnung des Weltmarkts und insbesondere der großen Ausdehnung der Lebensmittelproduktion nicht. Das letztere Phänomen ist für unser Problem von besonderer Bedeutung. Nichts hat vielleicht so viel zur Abmilderung der Geschäftskrisen oder Verhinderung ihrer Steigerung beigetragen, wie der Fall der Renten und der Lebensmittelpreise.

## Piertes Rapitel.

## Die Aufgaben und Möglichkeiten der Sozialdemokratie.

a) Die politischen und ökonomischen Borbedingungen bes Sozialismus.

Wenn man eine Angahl Menschen, welcher Klasse oder Vartei auch angehöria, aufforderte, in einer knappen Formel eine Definition bes Sozialisnme zu geben, so würden die meisten bon ihnen in einige Verlegenheit gerathen. Wer nicht aufs Gerathewohl eine gehörte Phrase wiederholt, muß sich zunächst darüber flar werden, ob er einen Zustand oder eine Bewegung, eine Erfenntniß oder ein Ziel zu kennzeichnen hat. Schlagen wir in der ureigenen Literatur bes Sozialismus nach, jo werben wir auf fehr verschieden lautenbe, je nachdem in die eine oder die andere der vorbezeichneten Kategorien fallende Erklärungen des Begriffs stoken, von Ableitung desselben aus Rechtsvorstellungen (Bleichheit, Gerechtigkeit) ober seiner summarischen Bezeichnung als Gesellschafts= wissenschaft an bis zu seiner Gleichsetzung mit dem Rlassenkampf der Arbeiter in der modernen Gesellichaft und der Erflärung, Sozialismus heiße genoffenschaftliche Wirthschaft. Gelegentlich liegen biesen verschiedenartigen Erklärungen grundfählich verschiedene Auffassungen zu Grunde, meist aber sind sie nur Rejultate der Betrachtung oder Darstellung einer und derselben Sache unter verschiedenen Gefichtspunften.

Die genaueste Bezeichnung bes Sozialismus wird jedenfalls diejenige sein, die an den Gedanken der Genossenschaftlichkeit anknüpft, weil damit zugleich ein wirthschaftliches wie ein rechtliches Berhältniß ausgedrückt wird. Es wird keines weitläufigen Beweises bedürfen, um erkennen zu lassen, daß die Charakteristik des letzteren hier ebenso wichtig ist wie die der Wirthschafts-weise. Ganz abgesehen von der Frage, ob und in welchem Sinne das Recht ein primärer oder seknudärer Faktor des Gesellschaftslebens ist, giebt doch unbestritten das jeweilige Recht das konzentrirteste Bild seines Charakters. Wir bezeichnen Gesellschaftssormen nicht nach ihrer technologischen oder ökono-mischen Erundlage, sondern nach dem Erundprinzip ihrer Rechtseinrichtungen.

Wir sprechen wohl von einem Stein=, Bronze=, Maschinen=, Elektrizitätä= 2c. Beitalter, aber von fendaler, kapitalistischer, bürgerlicher 2c. Gesellschafts= ordnung. Dem entspräche die Bezeichnung des Sozialismus als Bewegung zur, ober der Zustand der genossenschaftlichen Gesellschaftsordnung. In diesem Sinne, der ja auch der Ethmologie des Wortes (socius = Genosse) entspricht, wird es im Folgenden gebraucht.

Welches find nun die Vorbedingungen der Verwirklichung bes Sozialis-Der historische Materialismus erblickt sie gunächst in ber mobernen Produktionsentwicklung. Mit der Ausbreitung des kapitalistischen Großbetriebs in Industrie und Landwirthschaft sei eine dauernde und stetig wachsende materielle Grundlage für den Antrieb zu sozialiftischer Umgestaltung der Gesellschaft gegeben. In diesen Betrieben ist die Produktion bereits gesellschaft= lich organisirt, nur die Leitung ist individuell und der Brofit wird von Individuen nicht auf Grund ihrer Arbeit, sondern ihres Kapitalantheils angeeignet. Der werfthätige Arbeiter ift vom Gigenthum an feinen Broduktions= werkzengen getrennt, er steht im abhängigen Lohnverhältniß, aus dem er fein Leben lang nicht entrinnt und deffen Drud durch die Unficherheit noch verschärft wird, die mit dieser Abhängigkeit vom Unternehmer in-Verbindung mit den Schwankungen der Geschäftslage — die Folge der Broduktions= anarchie - verbunden ift. Wie die Produktion felbst, drängen auch die Eristenzbedingungen der Brodnzenten zur Bergesellschaftung und genoffenschaft= lichen Organisation ber Arbeit. Sobald diese Entwicklung genügend vorgeschritten, wird die Verwirklichung des Sozialismus unabweisbares Bedürfniß der Fortentwicklung der Gesellschaft. Sie durchzuführen ist die Sache des als Partei ber Rlaffe organisirten Proletariats, bas zu diesem Behuf die politische Herrschaft erobern muß.

Wir haben danach als erste Vorbedingung allgemeiner Verwirklichung des Sozialismus einen bestimmten Höhegrad kapitalistischer Entwicklung, und als zweiten die Ausübung der politischen Herrschaft durch die Klassenpartei der Arbeiter, die Sozialdemokratie. Form der Ausübung dieser Macht ist nach Marx in der llebergangsperiode die Diktatur des Proletariats.

Was die erste Vorbedingung anbetrifft, so ist bereits im Kapitel über die Betriedsklassen in Produktion und Distribution gezeigt worden, daß wenn der Großbetrieb in der Industrie heute thatsächlich schon das Uebergewicht hat, er doch, die von ihm abhängigen Betriebe eingerechnet, selbst in einem so vorgeschrittenen Lande wie Preußen höchstens die Hälfte der in der Probuktion thätigen Bevölkerung vertritt. Richt anders stellt sich das Bild, wenn wir die Zahlen für ganz Deutschland wählen, und wenig verschieden davon ist es in England, dem industriellsten Lande Europas. Im übrigen Ausstand, Belgien vielleicht ansgenommen, ist das Verhältniß der Großbetriebe

zu den Klein= und Mittelbetrieben sehr viel ungünstiger. In der Landwirth= schaft aber sehen wir überall den kleinen und Mittelbetrieb gegenüber dem großen nicht nur noch proportionell in bedeutendem Uebergewicht, sondern auch in der Lage, seine Position zu befestigen. Im Handliches.

Daß das Bilb, welches die summarischen Zahlen der Betriedsstatistit geben, bei genauerer Prüfung der einzelnen Abtheilungen manche Korreftur erfährt, habe ich seinerzeit im Artifel über die Zusammenbruchstheorie selbst hervorgehoben, nachdem ich schou in früheren Artiseln der Serie "Probleme des Sozialismus" nachdemich darauf verwiesen hatte, daß die Zahl der Beschäftigten eines Betrieds sein sicheres Anzeichen für den Grad seiner sapitalistischen Natur dietet. Die Ginwände, die Parvus in der "Sächsischen Arbeiterzeitung" gegen den Gebrauch erhoben hat, den ich an angegebener Stelle von den Totalzahlen der Betriedsgruppen gemacht hatte, sagten prinzipiell nichts, was ich nicht selbst schon vorher wiederholt dargelegt hatte, und sind für das, worauf es hier ankonunt, für die Frage der Wahrscheinlichkeit eines nahen wirthschaftlichen Zusammenbruchs, ganz unerheblich. Do von den

¹ Ich halte mich nicht weiter bei den Mistoeutungen auf, die Parvus meinen Aussuhrungen gab, noch bei den grotesten Gegenüberstellungen (Droschkenstutscher gegen Gisenbahnen zc.), womit er meinen hinweis auf die relative Stärke der kleinen und Mittelbetriebe lächerlich zu machen suchte. Sie konnten mich im ersten Augenblick reizen, weil sie von einem Manne kamen, dem ich Besseres zusgetraut hatte, aber einer ernsthaften Widerlegung sind sie nicht werth.

Alber aus den im Texte angeführten Bründen fann ich auch den Thatsachen, die Seinrich Cunow in feinem durchaus sachgemäß gehaltenen Artifel über die Zusammenbruchstheorie gegen mich vorbringt, kein Gewicht für meine Thefe beilegen. Daß das, mas er dort vom Bantgeschäft und den Sandelsagenturen fagt, mir nicht unbekannt war, wird er mir glauben, wenn er erfährt, daß ich felbst viele Jahre im Bankgeschäft thätig war und auch den Großhandel aus der Erfahrung kenne. Und was die Unter- und Filialbetriebe in der Industrie betrifft, so habe ich felbst in einem früheren Artikel der "Probleme des Sozialismus" gefchrieben: "Solch ein Unterbetrieb, der vielleicht mit fehr viel konstantem und fehr wenig variablem Kapital arbeitet, kostspielige Maschinen und wenig Arbeiter anwendet, kommt also nach der Praxis der Reichsstatistik unter die kleinen Kabriken oder gar Handwerksbetriebe, während er in der That dem fabrikmäßigen Betrieb angehört. . . . Wir durfen als feststehend annehmen, daß das Handwerk und der kleine Kabrikbetrieb in der Gewerbestatistik numerisch sehr viel stärker erscheinen als sie in Wirklichkeit sind." (Neue Zeit", XV, 1, S. 308) und hinsichtlich ber Landwirthschaft: "Das Areal fann ziemlich flein fein und doch einem durchaus kapitalistischen Betrieb als Grundlage dienen. Die auf der räumlichen Ausdehnung der Betriebe fußende Statistit fagt immer weniger über deren wirthschaftlichen Charatter." (A. a. D., S. 380.) Aehnlich in meinem Artifel über die "Zusammenbruchstheorie" auf S. 552, XVI, 1, hinsichtlich der Bahlen für Sandel und Berkehr.

Sunderttausenden von Kleinbetrieben eine Anzahl fapitalistischer Ratur, andere gang ober zum Theil von kapitalistischen Großbetrieben abhängig sind, kann das Gesammtbild, welches die Statiftit der Betriebsunternehmungen darbietet, nur wenig verändern. Die große und wachsende Mannigfaltigfeit der Unternehmmaen, die staffelmäßige Gliederung der Industrie wird dadurch nicht widerlegt. Streichen wir ein Biertel oder felbst die Hälfte aller Rleinbetriebe als Dependenzen der Mittel= und Großbetriebe aus der Liste fort, und es bleiben in Deutschland in der Industrie allein noch eine Million Betriebe. von fapitalistischen Riesenunternehmungen abwärts in immer breiteren Schichten bis zu den Hunderttausenden handwerksmäßiger Kleinbetriebe, die zwar auch ihrerseits langsam dem Berdichtungsprozeß ihren Tribut abstatten, aber darum boch noch gang und gar feine Miene machen, von der Bilbfläche zu verschwinden. Bu den Bahlen, die wir hierüber im zweiten Abschnitt des dritten Rapitels gegeben haben, fei noch aus der Statistit der beutschen Baugewerbe erwähnt, daß sich in benjelben von 1882 bis 1895 die Bahl der Selbständigen von 146 175 auf 177 012, die ber Beschäftigten von 580 121 auf 777705 vermehrt hat, was zwar eine mäßige Vermehrung der Ab= hängigen pro Betrieb (von 3,97 auf 4,37), aber nichts weniger als Rud= aana des handwerksmäßigen Betriebs bedeutet. 1

Es ift banach, soweit die zentralisirte Betriebsform die Vorbedingung für die Sozialifirung von Produttion und Zustellung bilbet, diese selbst in ben vorgeschrittensten Ländern Europas erft ein partielles Faktum, so daß, wenn in Deutschland der Staat in einem nahen Zeitpunkt alle Unternehmungen, jage von zwanzig Bersonen und aufwärts, sei es behufs völligen Selbstbetriebs oder theilweiser Vervachtung erpropriiren wollte, in Sandel und Industrie noch Sunderttausende von Unternehmungen mit über vier Millionen Arbeitern übrig blieben, die pripatwirthschaftlich weiter zu betreiben wären. In der Land= wirthschaft blieben, wenn alle Betriebe von über zwanzig Heftaren verstaatlicht würden, woran aber Niemand benft, über fünf Millionen Betriebe privatwirthschaftlichen Charafters übrig, mit zusammen gegen nenn Millionen Arbeitsthätigen. Bon ber Große ber Aufgabe aber, die bem Staate ober ben Staaten mit der Uebernahme jener vorerwähnten Betriebe erftehen würde, wird man sich eine Vorstellung machen, wenn man berücksichtigt, daß es sich in Industrie und Sandel um mehrere hunderttausend Betriebe mit fiinf bis sechs Millionen Angestellter, in der Landwirthschaft um über dreihunderttausend Betriebe mit fünf Millionen Arbeiter handelt. Ueber welche Fülle von Ginsicht. Sachkenntniß, Berwaltungstalent müßte eine Regierung ober eine National-

¹ Vergl. Schmöle, "Die sozialbemokratischen Gewerkschaften in Deutschland", zweiter Theil, erster Band, S. 1 ff., wo auch die Schattenseiten des kleinen Unternehmerthums im Baugewerbe aufgezeigt werden.

versammlung verfügen, um auch nur der Oberleitung oder der wirthschaftlichen Kontrolle eines solchen Riesenorganismus gewachsen zu sein?

Man wird vielleicht hier auf die große Zahl von Intelligenzen verweisen, welche die hentige Gutwicklung hervorbringt und die sich in einer llebergaugsepoche mit Eifer zur Verfügung stellen würden. Um Andraug und guten Willen dieser Gesellschaftsschicht zweisle ich durchaus nicht, habe vielmehr schon vor nahezu achtzehn Jahren auf sie verwiesen. Aber gerade im embarras de richesses liegt hier die Gefahr, und was der böse Wille der Gegner nicht durchsetz, das mag sehr leicht der gute Wille des aufschießenden Heeres der besten Freunde vollbringen. Der gute Wille ist selbst in normalen Zeiten ein bedenklicher Kunde.

Aber lassen wir diese Frage einstweilen bei Seite, und halten wir vorserst nur die Thatsache fest, daß für die Sozialisirung von Produktion und Distribution die materielle Vorbedingung, vorgeschrittene Jentralisation der Betriebe, erst zum Theil gegeben ist.

Die zweite Vorbedingung ist nach der Marxschen Lehre die Eroberung der politischen Macht durch das Proletariat. Man kann sich diese Eroberung verschiedenartig denken: auf dem Wege des parlamentarischen Kanupses durch das Mittel der Ausbeutung des Wahlrechts und Benutzung aller sonstigen gesetzlichen Handhaben oder auf dem Wege der Gewalt durch das Mittel der Repolution.

Es ist bekannt, daß Mary und Engels bis ziemlich spät diesen letzteren als den fast überall unumgänglichen Weg betrachteten, und verschiedenen Aushängern der Marzschen Lehre erscheint er noch heute als unvermeidlich. Vielsfach wird er auch für den kürzeren Weg gehalten.

¹ Revolution wird hier und im Folgenden ausschließlich in der politischen Bedeutung des Wortes gebraucht, als gleichbedeutend mit Aufstand, bezw. außergesehlicher Gewalt. Für die prinzipielle Aenderung der Gesellschafts- vrdnung wird dagegen das Wort "soziale Umgestaltung" gebraucht werden, das die Frage des Weges offen läßt. Zweck dieser Unterscheidung ist, alle Miß- verständnisse und Zweideutigkeiten auszuschließen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "Aber wem dürfte nicht einleuchten, daß für die großen Städte, wo ja die Arbeiter die überwiegende Mehrheit bilden, wenn sie einmal zu unbeschränkter Versügung über die öffentliche Gewalt, über ihre Verwaltung und Gesehgebung gelangt wären — die ökonomische Revolution nur eine Frage von Monaten, ja vielleicht nur Wochen gewesen wäre?" (Jules Guesde, "Der achtzehnte März [1871] in der Provinz". "Zukunst" von 1877, S. 87.)

<sup>&</sup>quot;Wir aber erklären: Gebt uns auf ein halbes Jahr die Regierungsgewalt, und die kapitalistische Gesellschaft gehört der Geschichte an." (Parvus in der "Sächs. Arbeiterzeitung" vom 6. März 1898.)

Letterer Cat steht am Schluß eines Artifels, worin u. A. ausgeführt wird, baß auch nachdem die sozialrevolutionäre Regierung die Regelung der gesammten

Dazu führt vor Allem die Vorstellung, daß die Arbeiterklasse die zahlereichste Klasse und, als besitzlose, auch die energischste Klasse der Gesellschaft ist. Ginmal im Besitz der Macht würde sie nicht ruhen, bevor sie die Fundamente des bestehenden Systems durch solche Einrichtungen ersetzt hätte, die deren Wiederherstellung unmöglich machten.

Es wurde schon erwähnt, daß Marx und Engels bei Aufstellung ihrer Theorie von der Diktatur des Proletariats die Schreckensepoche der französischen Nevolution als typisches Beispiel vor Angen hatten. Noch im Anti-Dühring erklärt Engels es sür eine höchst geniale Entdeckung Saint Simons, im Jahre 1802 die Schreckensherrschaft als die Herrschaft der besitzlosen Massen begriffen zu haben. Das ist nun wohl eine ziemliche Uederschätzung, aber wie hoch man auch jene Entdeckung stellen mag, die Wirkung der Herrschaft der Besitzlosen kommt bei Saint Simon nicht viel besser fort als bei dem hente als "Spießbürger" verschrienen Schiller. Die Besitzlosen von 1793 waren nur fähig, die Schlachten Anderer zu schlagen. Sie kounten nur "herrschen", so lange der Schrecken dauerte. Als er sich erschöpft hatte, wie er sich erschöpfen mußte, war es mit ihrer Herrschaft total zu Ende. Nach der Marz-Engelsschen Anschauung würde beim modernen Proletariat diese Gesahr nicht bestehen. Aber wer ist das moderne Proletariat?

Rechnet man alle Besitzlosen, alle, die kein Einkommen aus dem Besitz oder aus privilegirter Stellung haben, dazu, so sind das allerdings die absolute Mehrheit der Bevölkerung der vorgeschrittenen Länder. Nur daß alsdann dieses "Proletariat" ein Gemisch von außerordentlich verschiedenartigen Clementen ist, von Schichten, die sich untereinander noch mehr unterscheiden wie das "Bolk" von 1789, die zwar, solange die jezigen Gigenthumsverhältnisse besitchen, mehr gemeinsame oder wenigstens gleichartige als gegensätzliche Interessen, naben, aber, sobald die jezt Besitzenden und Herrschenden abgesetzt oder

Broduktion in die Hand genommen, die Ersetzung des Waarenverkehrs durchein fünstlich erdachtes Tauschspstem nicht angehe. Mit anderen Worten, Parvus, der sich erusthaft mit der Dekonomie beschäftigt hat, sieht auf der einen Seite ein, daß "der Waarenverkehr so sehr in alle Verhältnisse des wirthschaftlichen Lebens hineingedrungen ist, daß er durch ein künstlich erdachtes Tauschspstem nicht ersetzt werden kann", und trot dieser Ueberzeugung, die seit Langem auch die meine ist (sie ist schon angedeutet im Artikel über die "Sozialpolitische Besetutung von Raum und Zahl", sollte aber in einem späteren Artikel der Serie "Probleme des Sozialismus" eingehender behandelt werden), bildet er sich ein, eine sozialrevolutionäre Regierung könne bei der gegebenen Gliederung der Wirthschaft die ganze Produktion "regeln" und in einem halben Jahre das aus der Waarenproduktion erwachsene und mit ihr eng verbundene kapitalistische System dis aus Stumpf und Stiel ausrotten. Man sieht, was sür politische Kinder der Gewaltkoller selbst aus sonst unterrichteten Leuten machen kann.

ihrer Position beraubt sind, sehr bald sich ber Berschiedenartigkeit ihrer Besbürfnisse und Interessen bewußt werden würden.

Ich habe bei einer früheren Gelegenheit die Bemerkung gemacht, daß bie moderne Lohnarbeiterschaft nicht die gleichgeartete, in Bezug auf Gigen= thum, Familie 2c, gleich ungebundene Masse sei; die das Konununistische Manifest voraussieht, daß sich gerade in den vorgeschrittensten Fabrikindustrien eine ganze Hierarchie bifferenzirter Arbeiter finde, zwischen beren Gruppen nur ein mäßiges Solidaritätsgefühl beftebe. In biefer Bemertung fieht S. Cunow in dem schon beregten Artikel (f. Rote auf S. 85) eine Bestätigung bafür, daß ich, auch wo ich allgemein spreche, speziell englische Verhältnisse im Auge In Deutschland und ben übrigen festländischen Kulturländern herrsche feine solche Abtrennung der besser gestellten Arbeiter von der revolutionären Bewegung wie in England. Im Gegenfat zu England ftunden die bestbezahlten Arbeiter an der Spite des Klassenkampfes. Der englische Raften= geist sei nicht eine Folge der heutigen sozialen Differenzirung, sondern eine Nachwirkung des früheren Annft- und Gildenwesens und der an dessen Formen sich anlehnenden älteren Gewerkschaftsbewegung.

Wieder nuß ich Cunow antworten, daß was er mir da sagt, mir in keiner Weise nen ist, und zwar weber nen, soweit es richtig, noch nen (das heißt uicht auch seinerzeit von mir geglaubt), soweit es unrichtig ift. Unrichtig 3. B. ift das zum Schluß Gesagte. Die Theorie, welche die englischen Gewert= ichaften mit den Bünften in Berbindung bringt, beruht auf fehr schwachem Fundament. Sie übersieht, daß die Zünfte in England, außer in London, ichon mit der Reformation expropriirt wurden, und gerade in London hat es die Gewerkschaftsbewegung nie zu besonderer Kraft bringen wollen, woran freilich die dort noch immer existirenden Gilden sehr unschuldig sind. englischen Gewerkichaftsbewegung ein gewiffer zünftlerischer Zug innewohnt, jo ist er weit weniger eine Erbschaft vom alten Zunftwesen, das ja in Dentsch= land viel länger bestand als in England, als vor Allem ein Produkt der angeljächsischen Freiheit - ber Thatjache, daß ber englische Arbeiter niemals, felbst nicht zur Zeit der Koalitionsverbote, unter der Fuchtel des Polizeistaats gestanden hat. In der Freiheit entwickelt sich der Sinn der Besonder= beit ober, um einmal mit Stirner gu fprechen, ber Gigenheit. Er ichließt die Anerkennung des Andersgearteten und des Allgemeininteresses nicht aus, aber er wird leicht zur Ursache einer gewissen Edigkeit, die selbst ba als hart und engherzig erscheint, wo sie nur in der Form einseitig auftritt. Ich will ben beutschen Arbeitern gewiß nicht zu nahe treten, und weiß den Idealismus, der 3. B. gerade die Hamburger Arbeiter Jahrzehnte hindurch zu Leiftungen für die allgemeine Sache des proletarischen Befreinigstampfes bewog, die in der Geschichte der Arbeiterbewegung ihres Gleichen nicht haben, vollauf zu

würdigen. Aber soweit ich die deutsche Arbeiterbewegung keune und zu versfolgen Gelegenheit habe, machen sich die Rückwirkungen der geschilberten gewerdslichen Differenzirung auch in ihr geltend. Spezielle Umstände, wie das Neberwiegen der politischen Bewegung, die künstliche Niederhaltung der Gewerkschaften und die Thatsache, daß überhaupt die Unterschiede in Lohnhöhe und Arbeitszeit im Allgemeinen in Deutschland geringer sind als in England, verhindern, daß sie sich besonders aufsallend äußern. Wer aber die Organe der deutschen Gewerkschaftsbewegung auswertsam verfolgt, der wird auf genug Thatsachen stoßen, die das von mir Gesagte bestätigen. Ich versage es mir, Beispiele namhaft zu machen, odwohl mir deren genug, und darunter noch solche aus meiner Thätigkeit in Deutschland her, bekannt sind. Darum nur noch Folgendes hierüber.

Die Gewerkschaften schaffen jene Erscheimung nicht, fie bringen sie nur als unvermeibliches Regultat thatjächlicher Unterschiede zum Ausdruck. fann gar nicht anders fein, als daß wesentliche Unterschiede in Beschäftigungs= weise und Ginkommenshöhe schließlich auch andere Lebensführung und Lebens= ansprüche erzeugen. Der Feinmechaniter und der Kohlenzieher, der gelernte Stubenmaler und ber Laftträger, ber Bilbhauer ober Mobelleur und ber Maschinenheizer führen in der Regel ein sehr verschiedenartiges Leben und haben sehr verschiedenartige Bedürfnisse. Wo der Kampf um ihre Lebens= haltung zu feinen Rollisionen zwischen ihnen führt, fann jedoch die Thatsache, daß fie allejammt Lohnarbeiter find, bieje Unterschiede aus ber Borftellung verwischen, und das Bewußtsein, daß fie bem Kapital gegenüber einen gleich= artigen Rampf führen, eine lebhafte gegenseitige Sympathie erzeugen. folder Sympathie fehlt es auch in England nicht, die ariftofratischsten ber aristokratischen Gewerkschaftler haben sie oft genng fchlechter sitnirten Arbeitern gegenüber bekundet, wie ja viele von ihnen in der Politik, wenn nicht Sozialiften, so boch gute Demofraten find. Aber zwischen solcher politischen ober jozialpolitischen Sympathie und öfonomischer Solidarität ist noch ein großer Unterschied, den starter politischer und öfonomischer Drud neutralisiren mag, der aber in dem Mage, als diefer Drud hinwegfällt, fich schließlich immer wieder in der einen oder anderen Weise bemerkbar machen wird. Es ist ein großer Grethum anzunehmen, daß England hier prinzipiell eine Ausnahme macht. In anderer Form zeigt fich heute in Frankreich dieselbe Erscheinung. Achnlich in ber Schweig, ben Bereinigten Staaten, und, wie gejagt, bis au einem gewissen Grabe auch in Deutschland.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In der sozialistischen Bewegung Englands stellen genau wie anderwärts die besser bezahlten, bezw. die gelernten, geistig höher stehenden Arbeiter die Kernstruppen. Man wird in den Mitgliederversammlungen der sozialistischen Bereine nur sehr wenig sogenannte unqualisizirte Arbeiter vorsinden.

Nehmen wir aber an, daß in der industriellen Arbeiterschaft diese Differens zirung nicht bestände oder keinerlei Wirkung auf die Denkweise der betreffenden Arbeiter ausübte, so sind die industriellen Arbeiter doch überall die Minderscheit der Bevölkerung. In Deutschland mit Hausinduskriellen zusammen etwa sieben Millionen von neunzehn Millionen Selbstthätigen. Wir haben dann noch das technische 2c. Beanntenthum, die Handelsangestellten, die Landarbeiter.

hier ift überall die Differenzirung noch ausgeprägter, wovon nichts beutlicher Zeugniß ablegt als bie Leidensgeschichte ber Bewegungen zur Organifirung dieser Berufskategorien in gewertschaftliche Interessenvereine. Ueberhaupt ift nichts irreführender als auf Grund einer gewiffen formellen Aehulichkeit der Situation auf eine wirkliche Gleichartigkeit bes Berhaltens zu folgern. Der kaufmännische Beamte steht formell seinem Chef gegenüber in ähnlicher Lage wie der industrielle Lohnarbeiter seinem Arbeitsherrn, und doch wird er sich — ein Theil des unteren Versonals der größeren Geschäfte ausgenommen ihm fozial fehr viel näher fühlen als diefer dem feinen, tropbem der Abstand bes Ginkommens oft fehr viel größer ift. Auf dem Lande ift wiederum auf den kleineren Gütern die Lebensweise und Arbeit von Bauer und Anecht viel 311 gleichartig, auf der Masse der Mittelgüter die Arbeitsgliederung beziehungs= weise Differenzirung zu groß und das Personal im Berhältniß zu klein, um einem Klassenkampf im Sinne des Kampfes der städtischen Arbeiter Spiel= raum zu geben. Bon einem entwickelten Solidaritätsgefühl zwischen Groß= knecht, Tagelöhner und Kuhjunge wird da wenig zu finden sein. höchstens die großen Güter, die aber, wie wir gesehen haben, überall nur eine Minderheit der landwirthschaftlichen Betriebe ausmachen, und auf denen obendrein auch noch genug prinzipielle Unterschiede im Arbeitsverhältniß der verschiedenen Gruppen bes Bersonals zum Unternehmer anzutreffen find. geht ganz und gar nicht an, die 5,6 Millionen Angestellter in der Landwirth= ichaft, welche die beutsche Berufsstatistif nach Abzug des höheren Silfspersonals - Dekonomen 2c. - verzeichnet, in Bezug auf foziale Bestrebungen ber gewerblichen Arbeiterschaft gleichzusehen. Nur bei einem ganz verschwindenden Theil kann man ernfthafte Geneigtheit und Berftandniß für beren, über bloße Berbefferung der Arbeitsbedingungen hinausgehende Beftrebungen vorausfeben, Der bei Weitem übergroßen Maffe von ihnen beziehungsweise erwarten. tann die Vergesellschaftung ber landwirthschaftlichen Produktion nicht viel mehr fein als ein leeres Wort. Ihr Ideal ist vorläufig noch, es zu eigenem Land= befit zu bringen.

Indessen ist auch der Drang der industriellen Arbeiterschaft zur sozialistischen Produktion noch zum großen Theil mehr eine Sache der Annahme als der Gewißheit. Ans dem Wachsthum der sozialistischen Stimmenzahl bei öffentlichen Wahlen läßt sich wohl auch eine stetige Zunahme der Anhänger= ichaft ber sozialistischen Bestrebungen folgern, aber Niemand wird behaupten wollen, daß alle für Sozialisten abgegebene Stimmen von Sozialisten hersrühren. Und selbst wenn wir die nichtsozialistischen und nichtproletarischen Bähler, die für Sozialbemokraten stimmten, als Ausgleich für diesenigen erwachsenen sozialistischen Arbeiter nehmen, die noch nicht das Stimmrecht hatten, so stehen doch in Deutschland, wo die Sozialbemokratie stärker ist als in irgend einem anderen Lande, gegen 4,5 Millionen erwachsener Arbeiter in der Industrie, denen noch eine halbe Million erwachsener männlicher Angestellter in Handel und Berkehr hinzuzurechnen wären, erst 2,1 Millionen sozialistischer Wähler. Wehr als die Hälfte der gewerblichen Arbeiterschaft Deutschlands steht zur Zeit der Sozialbemokratie noch theils gleichgiltig und verständnisslos, theils aber sogar gegnerisch gegenüber.

Bei allebem ift die sozialistische Wahlstimme zunächst mehr der Ausbruck eines unbestimmten Verlangens, als einer bestimmten Absicht. Un ber positiven Arbeit für die sozialistische Emanzipation nimmt ein sehr viel aeringerer Prozentsatz der Arbeiterschaft Theil. Die Gewerkschaftsbewegung in Deutschland ist in erfreulicher Aufwärtsbewegung. Aber doch zählte sie Ende 1897 erst rund 420 000 organisirte Arbeiter in Berufen, beren Arbeiterschaft sich auf 6165735 Röpfe beläuft. (Bergl. "Korrespondenzblatt ber General= fommiffion ber Gewerkschaften Deutschlands" vom 1. und 8. August 1898.) Rechnet man zu ihnen noch die rund 80 000 Mitalieder der Sirsch'schen Gewertvereine, fo kommt immer erst in den betreffenden Berufen ein Berbaltnik von 1 organisirten auf je 11 unorganisirte Arbeiter heraus. Die Bahl ber politisch organisirten Arbeiter Deutschlands wird, nach Abzug berjenigen, Die zugleich Mitglieder von Gewerkschaften sind, mit 200 000 schwerlich zu niedriggegriffen sein, und wenn wir die gleiche Bahl für folche. Arbeiter annehmen, die nur durch außer ihrem Willen liegende Faktoren abgehalten wurden, sich irgendivie aktiv am politischen oder gewerkschaftlichen Kampfe zu betheiligen. fo erhalten wir insgesammt gegen 900 000 Arbeiter, die ein größeres, lebendiges Interesse an ihrer Emanzipation durch die That bekunden. ftellen 40 Brozent der Bählerschaft der Sozialbemokratie bar. 51/2 Millionen Stimmen, die für nichtsozialistische Kandidaten abgegeben wurden, kann man aber heute gut ein Viertel bis ein Drittel auf bewußte flassen bewußte Gegner ber Sozialbemokratie rechnen, was nahezu die doppelte Ropfzahl ergiebt.

<sup>1</sup> Jumerhin waren schon in füns Berusen mehr als ein Drittel der Arbeiter organisitt, nämlich: Buchdrucker 61,8, Bildhauer 55,5, Hasenarbeiter 38, Kupsersschmiede 33,6, Handschuhmacher 31,7 Prozent der Beschäftigten. Ihnen folgten die Lithographen mit 21,8 und die Porzellanarbeiter mit 21 Prozent der Beschäftigten.

Ich bin mir der fehr relativen Beweistraft folder Aufstellungen wie bie vorstehende durchaus bewußt, bei ber ja 3. B. das wichtige Moment ber örtlichen Vertheilung und sozialpolitischen Bedeutung der Gruppen gang unberücksichtigt geblieben ist. Es handelt sich aber auch nur um Gewinnung eines annähernd zuläffigen Maßstabes für die Schätzung des Massenverhält= niffes berjenigen Elemente, bei benen die von der Theorie augenommene Disvosition für den Sozialismus mehr wie blos gelegentliche unbestimmte Rundaebungen zu zeitigen vermocht hat. Was foll man z. B. zu der nach gang äußerlichen Merkmalen aufgestellten Tabelle ber fogialen Streitfrafte sagen, die Barvus im siebenten seiner Artikel gegen mich ausspielen zu können glaubte? Als ob das große numerische Uebergewicht der Besitzlosen über die Besitzenden, das er dort aufmarschiren läßt, irgend Jemand unbekannt und überhaupt eine geschichtlich neue Thatsache wäre. Und doch haben sich sozialiftische Blätter gefunden, die aus der Gegenüberstellung der von Barvus berechneten fünfzehnmillionenköpfigen "Armee des Proletariats" gegen eine nur 1,6 Millionen gählende "Armee des Kapitals" (neben 3 Millionen "vom Kapital ruinirter", aber noch nicht ins Proletariat gesunkener Kleinbauern und Handwerfer und 820 000 relativ vom Kapital unabhängiger Existenzen) bie Nähe der sozialen Revolution folgerten. Die wirklich asiatische Gemuths= ruhe, mit der Varvus die 5.6 Millionen in der Landwirthschaft thätigen Angestellten der Berufsstatistit der "Armee des Proletariats" einreiht, wird nur noch durch die Unerschrockenheit übertroffen, die ihn zwei Millionen "Handelsproletarier" ermitteln läßt.1 Selbst angenommen, daß alle biese Glemente eine Revolution, welche die Sozialisten ans Ruder brachte, mit Jubel begrüßen würden, wäre damit für das Hauptproblem, das zu lösen ist, noch blutwenig erreicht.

Bon einer sofortigen Uebernahme ber gesammten Herstellung und Zusstellung ber Produkte durch den Staat kann, darüber dürfte nun wohl kein Streit bestehen, ganz und gar nicht die Rede sein. Der Staat könnte nicht einmal

| <sup>1</sup> Die Zahlen der Berufsstatistif für Handel und Verkehr si | nd:     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| Selbständige und Geschäftsleiter                                      | 843556  |
| Kaufmännisches Personal                                               | 261907  |
| Kommis, Hausdiener, Rutscher, mitthätige Familienmitglieder           | 1233045 |

Insgefammt 2338 508

Nebrigens hat die Parvussche Tabelle ihren Borgänger gehabt. In der Höchbergschen "Zukunft" rechnete 1877 Herr E. A. Schramm auf Grund der gerade bekannt gegebenen Ergebnisse der Preußischen Berufsstatistift von 1876 ein "sozialistisches Kontingent" von 85 Prozent der Bevölkerung für Preußen heraus, 4,6 Millionen mögliche Anhänger des Sozialismus gegen 992 000 Klassengegner (Zukunst", S. 186 ff.). Nur zog Schramm nicht die kühne Moral aus den Zahlen wie Parvus.

die Masse der Mittels und Großbetriebe übernehmen. Aber auch die Gemeinden, als Mittelglieder, könnten wenig anshelsen. Sie könnten allenfalls diejenigen Geschäfte kommunalisiren, die am Ort für den Ort produziren oder Dienste leisten, und sie würden damit schon recht hübsch zu thun bekommen. Aber bildet man sich ein, daß diejenigen Unternehmungen, die bisher für den großen Markt arbeiteten, plöglich so insgesammt kommunalisit werden könnten?

Nehmen wir nur eine mittelgroße Industriestadt, sage Angsburg, Barmen, Dortmund, Hanau, Mannheim 2c., so wird wohl kein Mensch so thöricht sein anzunehmen, die dortigen Kommunen könnten in einer politischen Krisss oder auch zu sonstiger Zeit alle die verschiedenartigen Fabriks und Handelse geschäfte jener Plätze in Sigenbetrieb übernehmen und mit Erfolg leiten. Sie würden sie entweder in den Händen der bisherigen Inhaber belassen oder aber, wenn sie diese unbedingt expropriiren wollen, die Geschäfte an Arbeitergenossenschaften zu irgend welchen Pachtbedingungen übergeben müssen.

So löst sich die Frage in allen derartigen Fällen praktisch in die Frage der öfonomischen Boteng der Genossenschaften auf.

## b) Die Leiftungsfähigteit ber Wirthichaftsgenoffenichaften.

Die Frage der Leistungsfähigkeit der Genossenschaften ist in der marristisschen Literatur disher nur sehr flüchtig behandelt worden. Sieht man von der Literatur der sechziger Jahre und einigen Aufsätzen Kautstys ab, so wird man außer sehr allgemeinen, zumeist negativen Aeußerungen wenig über das Genossenschaftswesen darin finden.

Die Gründe für biefe Bernachläffigung find nicht weit zu fuchen.

Zunächst ift die margistische Praxis vorwiegend politisch, auf die Ersoberung der politischen Macht gerichtet, und legt daneben fast nur noch der gewerkschaftlichen Bewegung, als einer direkten Form des Klassenkampfes der Arbeiter, prinzipielle Bedentung bei. Hinschlich der Genossenschaft aber drängte sich Marx im Anfang die Ueberzeugung auf, daß sie im Kleinen unfruchtbar sei und höchstens einen, obendrein sehr begrenzten experimentellen Werth habe. Nur mit den Mitteln der Gesammtheit lasse sich etwas anfangen. In diesem Sinne äußert sich Marx im "18. Brumaire" von den Arbeiterassoziationen.¹ Später modissirte er sein Urtheil über die Genossenschaften etwas, wosür n. A. die dem Genfer und Lausanner Kongreß der Internationale vom General=

<sup>1 &</sup>quot;Zum Theil wirft es [bas Proletariat] sich auf doktrinäre Experimente, Tauschbanken und Arbeiterassoziationen, also in eine Bewegung, worin es darauf verzichtet, die alte Welt mit ihren eigenen großen Gesammtmitteln umzuwälzen." ("Der 18. Brumaire", 1. Auss., S. 8.)

rath vorgelegten Resolutionen über das Genossenschen Zengniß ablegen, sowie die wahrscheinlich von Mark herrührende, jedenfalls aber von ihm gesbilligte Stelle in G. Eccarins' "Sines Arbeiters Widerlegung", wo den Gesnossenschaften als Vorläufern der Jufunft dieselbe Bedeutung beigelegt wird, wie sie die Jünfte in Rom und im frühen Mittelalter gehabt hätten, und ferner die schon früher (S. 73) berührte Stelle im dritten Band des "Kapital", die, um dieselbe Zeit wie jene Resolutionen und die Eccarinssche Schrift niedergeschrieben, die Bedeutung der Genossenschaften als llebergangsformen zur sozialistischen Produktion hervorhebt. Der Brief über den Gothaer Programmentwurf aber (1875) lautet dann wieder sehr viel skeptischer hinsichtlich der Genossenschaften, und diese Skeptis beherrscht auch von der Mitte der siedziger Jahre ab die ganze marristische sozialistische Literatur.

Theilweise kann dies als Wirkung der Reaktion gelten, die nach der Pariser Kommune einsetzte und der ganzen Arbeiterbewegung einen anderen, fast aussichließlich auf die Politik zugespitzten Charakter gab. Dann aber auch als Produkt der trüben Ersahrungen, die man allerwärts mit den Genossensichaften gemacht hatte. Die hochstliegenden Erwartungen, zu denen der Aussichwung der englischen Genossensichaftsbewegung Anlaß gegeben, waren nicht in Erfüllung gegangen. Für alle Sozialisten der sechziger Jahre war die Produktivgenossenschaft die eigentliche Genossensichaft gewesen, der Konsumverein wurde bestensalls mit in den Kauf genommen. Aber es überwog die Meinung, der auch Engels in seinen Aussichen über die Wohnungsfrage Ausdruck giebt, daß Berallgemeinerung der Konsumwereine unbedingt Lohnreduktionen zur Folge haben würde ("Wohnungsfrage", Nenauslage, S. 34/35). Die von Marx versäte Resolution des Genfer Kongresses sagte:

"Bir empfehlen den Arbeitern, sich viel mehr auf Kooperativproduktion als auf Kooperativläden einzulassen. Die letzteren berühren nur die Oberfläche des hentigen ökonomischen Wesens, die ersteren greisen es in seinen Grundsesten an. . . . Um zu verhindern, daß die Kooperativgesellsichaften in gewöhnliche bürgerliche Kommanditgesellschaften entarten, sollten alle von ihnen beschäftigten Arbeiter, ob Aktionäre oder nicht, gleichen Anstheil erhalten. Als ein blos zeitweiliges Mittel sei zugestanden, daß die Attionäre einen mäßigen Zins erhalten."

Aber gerade die in den sechziger Jahren gegründeten Produktivgenossensschaften hatten fast überall sehlgeschlagen, sie hatten sich entweder ganz aufslösen müssen oder waren zu kleinen Kompagniegeschäften zusammengeschmolzen, die, wenn sie nicht ganz in derselben Weise wie andere Geschäfte Arbeiter gegen Lohn beschäftigten, schwächlich dahinvegetirten. Die Konsunwereine aber waren oder erschienen wirklich zu bloßen Kramläden "verspießert". Kein Wunder, daß man in sozialistischen Kreisen immer mehr der Genossenschaftsbewegung

ben Rücken fehrte. In Deutschland, wo ohnehin ber Gegensat zwischen Lassalle und Schulze-Delitich noch die Gemüther erfüllte, war die Reaktion am ftark= Die starte hinneigung zum outrirten Staatssozialismus, die sich Mitte der siebziger Jahre bei einem großen Theile der dentschen Sozialdemokratie (feineswegs nur ber Laffalleaner) verfolgen läßt, und die manchmal seltsam mit dem politischen Raditalismus der Partei fontrastirte, war in hohem Grabe den trüben Erfahrungen geschuldet, die man mit den Genossenschaften Bankerotte felbsthilflerischer Genoffenschaften wurden jest nur gemacht hatte. noch mit Triumph zur Kenntniß genommen. Im Gothaer Programm, und zwar schon im Entwurf, ward ber Forderung ber Productivgenossenschaften mit Staatshilfe eine impossibilistische Form gegeben. Die Kritik, bie Mary im Briefe über bas Programm an dem betreffenden Baragraphen übte, traf in dieser Sinsicht mehr die Ausdrucksweise als den Gedankengang, der ihm gu Grunde lag. Mary wußte nicht, daß gerade der "Berliner Marat" — Haffelmann — ben er hauptsächlich für ben Paragraphen verantwortlich machte, durch und durch Blanquift war. Auch Haffelmann würde, gerade wie Mary, die Arbeiter des von Buchez protegirten "Atelier" als Reaftionäre bezeichnet haben.

Für den Umstand, daß es bei Mary an einer tiefergreifenden Kritik der Genossenschaft fehlt, find zwei Umftande verantwortlich. Erstens waren, als er ichrieb, nicht hinreichend Erfahrungen mit den verschiedenen Formen ber Genoffenschaften gemacht, daß fich auf Grund diefer ein Urtheil hatte formuliren lassen. Lediglich die, einer noch früheren Beriode angehörenden Auß= tauschbagars hatten sich als völlig verfehlt erwiesen. Zweitens aber ftand Mary den Genoffenschaften überhaupt nicht mit derjenigen theoretischen Unbefangen= heit gegenüber, die seinem theoretischen Scharfblick erlaubt hätte, weiter zu bliden als der Durchschnittssozialist, der sich mit solchen Merkmalen wie Urbeifer= und Rleinmeistergenoffenschaften begniigte. hier ftand feiner großen Kraft der Analyse die schon ausgebildete Dottrin oder, wenn ich mich so ausdrücken darf, die Formel der Expropriation im Wege. Die Genoffenichaft war ihm nur in berjenigen Form sympathisch, wo sie den direktesten Gegen= jat gegen das fapitalistische Unternehmen darftellte. Daber die Empfehlung an die Arbeiter, sich auf Produktivgenossenschaften zu verlegen, weil diese das bestehende ökonomische System "in seinen Grundfesten angreifen". gang im Sinne ber Dialektik und entspricht formell durchaus der Befell= schaftstheorie, die von der Produktion als dem in letter Instanz bestimmen= den Faktor der Gesellschaftsform ausgeht. Es eutspricht auscheinend auch der Auffassung, die in dem Gegensatzwischen der schon vergesellschafteten Arbeit und der privaten Aneignung den fundamentalen, zur Lösung drängenden Wider= ipruch in der modernen Broductionsweise erblickt. Die Productivgenoffenschaft erscheint als praktische Lösung dieses Gegensates im Rahmen des Einzelsunternehmens. In diesem Sinne meinte Marx von ihr, das heißt derjenigen Genossenschaft, wo die "Arbeiter als Association ihr eigener Kapitalist sind" (Band III, S. 427), daß wenn sie auch alle Mängel des heutigen Shstems nothwendiger Weise reproduzire, doch der Gegensat zwischen Kapital und Arbeit in ihr "positiv" aufgehoben sei und daß sie so den Beweis von der Ueberschifzset des kapitalistischen Unternehmers erbracht habe. Jedoch hat seitdem die Ersahrung gelehrt, daß gerade die derart konstituirte industriesse Produktivgenossensssenschaft nicht im Stande war und ist, diesen Beweis zu liesern, daß sie die allerunglücklichste Form genossenschaftlicher Arbeit ist, und daß Proudhon sachlich durchaus im Nechte war, wenn er mit Bezug auf sie Louis Blanc gegenüber behauptete, die Association sei "keine ökonomische Kraft".

Die sozialbemokratische Kritik suchte bisher die Gründe des ökonomischen Miklingens ber reinen Produktivgenoffenschaften lediglich in beren Mangel an Kapital, Kredit und Abjat und erflärte bas Verkommen der nicht ökonomisch gescheiterten Genoffenschaften aus dem forrumpirenden Ginfluß der fie um= gebenden kapitaliftischen beziehungsweise individualiftischen Belt. All das ift auch, soweit es geht, gutreffend. Aber es erschöpft die Frage nicht. Bon einer gangen Reihe von finangiell gescheiterten Broduktivgenoffenschaften fteht es fest, daß sie genügend Betriebsmittel hatten und feine größeren Absab= ichwierigkeiten wie der Durchschnittsunternehmer. Wäre die Broduktivassoziation ber geschilberten Art wirklich eine ber kapitalistischen Unternehmung überlegene oder auch nur ebenbürtige öfonomische Rraft, bann hatte fie fich minbeftens in bemfelben Berhältniß halten und aufschwingen muffen wie bie vielen, mit ben bescheibenften Mitteln begonnenen Brivatunternehmungen, und hätte fie bem moralischen Ginfluß ber umgebenben tapitaliftischen Welt nicht fo fläglich erliegen bürfen, wie fie es immer und immer wieder gethan. Die Geschichte ber nicht finanziell gescheiterten Produktivgenoffenschaften spricht fast noch lauter gegen diese Form der "republikanischen Fabrik" wie die der verkrachten. Denn fie besagt, daß für die Ersteren die Fortentwicklung überall Erklusivität und Brivilegium beißt. Beit entfernt, die Grundfesten bes heutigen öfonomischen Besens anzugreifen, haben fie vielmehr nur Beweise für feine relative Starte geliefert.

<sup>&#</sup>x27;Benn Proudhon bald als entschiedener Gegner und bald als Befürsworter der Association auftrat, so erklärt sich dieser Widerspruch dadurch, daß er das eine Mal eine ganz andere Form der Association im Auge hatte wie das andere. Er bestritt der wesentlich monopolistischen Genossenschaft, was er der mutualistischen Genossenschaft, das heißt der Association im Gegenseitigkeitssystem zuerkannte. Seine Kritik ist indeß mehr inkuitiv als wissenschaftlich und voller Uebertreibungen.

Umgekehrt hat der Konsumverein, auf den die Sozialisten der sechziger Jahre so geringschätzig blickten, im Laufe der Zeit sich wirklich als eine ökonomische Potenz erwiesen, als ein leistungs= und in hohem Grade ent= wicklungsfähiger Organismus. Gegenüber den kümmerlichen Zahlen, welche die Statistik der reinen Produktivgenossenschaften aufzeigt, nehmen sich die Zahlen der Arbeiterkonsumgenossenschaften wie der Hausdalt eines Weltreichs im Verhältniß zu dem eines Laudskädtchens aus. Und die von Konsumzgenossenschaften errichteten und für Nechnung solcher geseiteten Werkstätten produziren schon jetzt mehr als das Hundertsache der Gütermenge, welche von reinen oder annähernd reinen Produktivgenossenschaften hergestellt wird.

Die tieferen Gründe für das ökonomische wie moralische Scheitern der reinen Produktivgenossenschaften sind von Frau Beatrice Webb in der noch unter ihrem Mädchennamen — Potter — veröffentlichten Arbeit über das britische Genossenschaftswesen trefflich dargelegt worden, wenn sich auch vielsleicht hier und da einige Uebertreibungen einstellen. Für Frau Webb ist, wie für die große Mehrheit der englischen Genossenschafter, die von den beschäftigten Arbeitern selbst geeignete Genossenschaft nicht sozialistisch oder demoskratisch, sondern "individualistisch". Wan kann an dem Gebrauch des Wortes Anstoß nehmen, der Gedankengang aber ist ganz richtig. Diese Ges

Die Müllereigenossenschaften, neun an der Zahl, hatten 6373 Mitglieder und beschäftigten 1895/96 (die betreffenden Angaben für 1897 liegen mir noch nicht vor) 404 Personen, die irischen Molkereien und die Arbeitergenossenschaften sür Produktionszwecke, zusammen 214 Bereine, hatten 32 133 Aktionäre und beschäftigten 1895/96 7635 Personen. Wir greisen sehr hoch, wenn wir annehmen, daß etwa der zwanzigste Theil der Arbeitergenossenschaften als solche bezeichnet werden können, wo die beschäftigten Arbeiter als Association ihre eigenen Kapistalisten sind.

Dagegen hatten die registrirten britischen Arbeiterkonsumgenossenschaften im Jahre 1897:

| Mitglied | er |  |  |  |   | 1468955     |
|----------|----|--|--|--|---|-------------|
| Rapitalv |    |  |  |  |   | 408 174 860 |
| Absat .  |    |  |  |  | = | 1132649000  |
| Geminn   |    |  |  |  | = | 128 048 560 |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Zahlen für letztere Art Produktivgenossenschaften sind ungeheuer schwer zu ermitteln, da die amtlichen Statistisen der genossenschaftlichen Produktion nicht zwischen ihnen und den sehr viel zahlreicheren und größeren Arbeiter-Aktiengesellschaften für Produktionszwecke unterscheiden. Nach den Ausweisen des britischen Handelsamts war im Jahre 1897 der Werth der Jahresproduktion derzenigen Genossenschaften, die dem Amte Bericht erstatteten, in Mark:

noffenschaft ift in der That nicht sozialistisch, wie das übrigens auch Rodbertus ichon bargelegt hat. Sie ift gerade ba, wo die Arbeiter die ausschließlichen Gigenthümer find, in ihrer Verfassung ein lebendiger Widerspruch in sich Sie unterstellt Gleichheit in der Werkstatt, volle Demokratie, Republif. Sobald sie aber eine gewisse Broge erlangt hat, die verhältniß= mäßig noch sehr bescheiben sein kann, versagt die Gleichheit, weil Differenzirung der Funktionen und damit Unterordnung nothwendig wird. Wird die Bleichheit aufgegeben, dann wird der Ecftein des Gebäudes entfernt und die anderen Steine folgen mit der Zeit nach, Zersetzung und Umformung in gewöhnliche Geschäftsbetriebe tritt ein. Wird aber an ihr festgehalten, bann wird die Möglichkeit der Ausdehnung abgeschnitten, es bleibt bei der Zwerg-Das ift die Alternative aller reinen Produktivgenoffenschaften, in diesem Konflitt sind sie alle entweder zerschellt oder verkümmert. Weit ent= fernt, eine der modernen Großproduktion entsprechende Form der Beseitigung des Kapitalisten aus dem Betrieb zu sein, sind sie vielmehr eine Rückschr zu vorkapitalistischer Produktion. Das ift so fehr der Fall, daß die wenigen Källe, wo sie relativen Erfolg hatten, auf handwerksmäßige Betriebe ent= fallen, die Mehrzahl davon nicht auf England, wo der Geist der Groß= industrie bei den Arbeitern dominirt, sondern auf das stark "kleinbürgerliche" Frankreich. Bölkerpsphehologen lieben es, England als das Land hinzustellen, wo das Lolf die Gleichheit in der Freiheit, Frankreich als dasjenige, wo es die Freiheit in der Gleichheit sucht. Die Geschichte der französischen Produktiv= genoffenschaften weist in der That viele Blätter auf, wo der Erhaltung der formalen Gleichheit in rührender Hingabe die größten Opfer gebracht wurden. Aber sie weist keine einzige reine Produktivgenossenschaft der modernen Großindustrie auf, obwohl die Lettere in Frankreich immerhin verbreitet genug ist.

Das Verdienst, die Untersuchung der Fran Potter-Webb wesentlich erweitert und vertieft zu haben, hat sich Dr. Franz Oppenheimer in seinem Buch "Die Siedlungsgenossenschaft" (Leipzig, Duncker & Humblot) erworben. Er liefert dort in den ersten Kapiteln in sehr übersichtlicher Insammenstellung eine Analyse der verschiedenen Formen der Genossenschaft, die in einzelnen Partien an kritischer Schärfe kaum übertroffen werden kann. Oppenheimer führt in die Alassisitation der Genossenschaften die prinzipielle Unterscheidung zwischen Käufer= und Verkäufergenossenschaften ein, deren Tragweite er in einzelnen Punkten unseres Erachtens etwas überschätzt, die aber im Ganzen als sehr fruchtbar bezeichnet werden umß, und auf Grund deren erst eine wahrhaft wissenschaftliche Erklärung des finanziellen wie des moralischen Scheiterns der reinen Produktivgenossenschaften möglich wird, — eine Ersklärung, bei der persönliches Verschulden, Mangel an Kapital zc. num erst vollständig in die zweite Linie rücken, als Zufälligkeiten, die den einzelnen

Fall, aber nicht die Regel erklären. Aur in dem Make, als die Genofienschaft wesentlich Räufergenossenschaft ist, machen ihr allgemeiner 3med und eigenes Interesse gleichmäßig ihre Ausbehnung wünschbar. Je mehr aber eine Genoffenschaft Berkäufergenoffenschaft ift, und je mehr fie Berkäufer= genoffenschaft felbstgefertigter Industrieprodutte ift (bei der bäuerlichen Genoffenschaft modifizire sich die Sache), um so größer werde bei ihr ber innere Wiberstreit. Mit ihrem Wachsthum wachsen ihre Schwieriakeiten. Das Nisiko wird größer, der Kampf um den Absat immer schwieriger, die Kreditbeschaffung besgleichen, und ebenso ber Kampf um bie Profitrate, beziehungsweise ben Antheil der Ginzelnen an der allgemeinen Profitmaffe. Sie wird daher immer wieder zur Ausschließlichkeit genöthigt. Ihr Interesse am Profit ist nicht nur bem ber Räufer, sondern auch bem aller übrigen Berkäufer entgegen= gesett. Die Käufergenossenschaft bagegen gewinnt prinzipiell mit bem Wachs= thum, ihr Jutereffe hinfichtlich bes Brofits ift, wenn bem ber Berkäufer entgegengesett, so mit dem aller übrigen Ränfer übereinstimmend: sie strebt nach Herabbrückung ber Brofitrate, nach Berbilligung ber Brobutte, ein allen Räufern als folden, wie ber Gesellschaft überhaupt gleiches Bestreben.

Aus dieser Verschiedenheit der ökonomischen Natur beider Arten von Genossenschaften erwächst der von Frau Potter-Webb klargelegte Unterschied in ihrer Verwaltung: der wesenklich demokratische Charakter aller echten Käusergenossenschaften und der zur Oligarchie strebende Charakter aller reinen Verkäusergenossenschaften. Es muß hierbei bemerkt werden, daß der Konsunverein, der nur an eine beschränkte Anzahl von Aktionären Dividende vertheilt, von Oppenheimer mit folgerichtiger Unterscheidung den Verkäusers genossenschaften zugewiesen wird. Nur der Konsunverein, der allen Käusern nach gleichem Verhältniß Antheil am Gewinn zuerkennt, ist eine echte Käusers genossenschaft.

Das Letztere ist auch unsere Meinung, und der Gebrauch verschiedener Ausdrücke für die so verschiedenen Funktionen der Zustellung und Vertheilung sicher sehr zu empsehlen. Dagegen würde die Zusammensassung der Funktionen des Ansertigens und Zustellens unter ein und denselben Begriff "Produktion" ihrerseits nur neue Verwirrung hervorrusen. Daß es in der Praxis Fälle giebt, wo sie sich kaum auseinander halten oder unterscheiden lassen, ist kein Grund,

Die Unterscheidung der Genoffenschaften in solche von Räufern und Bertäufern ift für die Theorie beg Genoffenschaftswesens gerade im Sinblid auf ihren Zusammenhang mit ber sozialistischen Lehre von Werth. Wer sich an ben Ausbrücken "Rauf" und "Berkauf", als zu fpeziell auf die kapitaliftische Waarenproduktion zugeschnitten, stogt, kann bafür die Begriffe Beichaffung und Beräußerung setzen, er wird bann nur um so flarer erkennen, wie viel größere Bebeutung das Erstere für die Gesellschaft hat, wie das Lettere. Die Beschaffung von Gütern ift bas fundamentale, allgemeine Inter-Mit Bezug auf fie find alle ihre Mitglieder im Bringip Genoffen. Alle konfumiren, aber nicht alle produziren. Selbst die beste Produktivgenoffen= ichaft wird, fo lange fie nur Bertaufs- ober Beräußerungsgenoffenschaft ift, immer in einem latenten Gegenfat gur Gefammtheit fteben, ein Sonder= intereffe ihr gegenüber haben. Mit einer Produktivgenoffenschaft, die irgend einen Zweig ber Produktion ober des öffentlichen Dienstes auf eigene Rechnung betreibt, würde die Gesellschaft die gleichen Differenzpunkte haben wie mit einer kapitalistischen Unternehmung, und es kommt ganz auf die Umstände an, ob die Berftändigung mit ihr eine leichtere ware.

Um aber auf den Ausgangspunkt gurudzukommen, der uns zu biefer Abschweifung auf das Gebiet der Theorie der Genossenschaften geführt hat, so hat sich soviel gezeigt, daß die Boraussehung, die moderne Fabrik erzeuge burch sich selbst eine größere Disposition für bie genossenschaftliche Arbeit, als gang irrig zu betrachten ift. Man greife, welche Geschichte bes Genoffenschaftswesens man will, heraus, und man wird überall finden, daß sich die selbstregierende genossenschaftliche Fabrit als unlösbares Problem herausgestellt hat, daß fie, wenn alles Uebrige paffabel ging, am Mangel an Disziplin Es ist wie mit der Republik und den modernen zentralisirten Staatswesen. Je größer ber Staat, um so ichwieriger bas Broblem republikanischer Berwaltung. Und ebenso ist die Republik in der Werkstatt ein um fo schwierigeres Problem, je größer und reicher gegliedert diese, bezw. bas Unternehmen ist. Für außergewöhnliche Zwecke mag es angehen, daß Menschen ihre unmittelbaren Leiter felbst ernennen und das Recht der Absehung haben. Aber für die Aufgaben, welche die Leitung eines Fabrifunternehmens mit sich bringt, wo Tag für Tag und Stunde für Stunde projaische Bestimmungen zu treffen sind und immer Gelegenheit zu Reibereien gegeben ift, ba geht es einfach nicht, daß der Leiter der Angestellte der Geleiteten, in seiner Stellung von ihrer Gunft und ihrer üblen Laune abhängig fein foll. Noch immer hat sich das auf die Dauer als unhaltbar erwiesen und zur Veränderung der

die Begriffe nicht zu trennen. Uebergänge kommen überall vor. Der bei Vielen hinter der Trennung lauernden Tendenz, nur die Fabrikationsarbeit als produktiv zu bezeichnen, kann man auf andere Weise begegnen.

Formen ber genossenschaftlichen Fabrik geführt. Kurz, wenn die technologische Entwicklung der Fabrik auch die Körper für die kollektivistische Produktion geliesert hat, so hat sie die Seelen keineswegs in gleichem Maße dem genossenschaftlichen Betrieb näher geführt. Der Drang zur Uebernahme der Unternehmungen in genossenschaftlichen Betrieb mit entsprechender Verantwortung und Risto steht im umgekehrten Verhältniß zu ihrer Größe. Die Schwierigskeiten aber wachsen- mit ihr in steigender Proportion.

Man stelle sich die Sache nur einmal konkret vor und nehme irgend ein großes modernes Industrieunternehmen, eine große Maschinenbauanftalt, ein Gleftrizitätswerk, eine große demische Kabrik ober ein mobernes kombi-Alle biefe und ähnliche großinduftriellen Unternehmen nirtes Berlagsinstitut. fönnen wohl aans aut für Genoffenschaften, benen auch die Angestellten allesammt angehören mögen, betrieben werben, aber für ben genoffenschaftlichen Betrieb der Angestellten selbst find fie absolut ungeeignet. Die Reibungen zwischen ben verschiedenen Abtheilungen und ben so verschieden gearteten Kategorien von Angestellten würden fein Ende nehmen. Dann wurde fich aufs Rlarfte zeigen, was Cunow beftreitet, bag bas Solidaritätsgefühl zwischen ben verichiedenen, nach Bildungsgrad. Lebensweise 2c. unterschiedenen Berufsgruppen nur ein fehr mäßiges ift. Was man gewöhnlich unter genoffenschaft= licher Arbeit verfteht, ift nur migverftandliche Uebertragung der fehr einfachen Formen gemeinschaftlicher Arbeit, wie sie von Gruppen (Rotten, Arteli 2c.) indifferengirter Arbeiter ausgenbt wird und im Grunde auch immer nur Gruppenafforbarbeit ift. 1

Nur eine ganz nach äußerlichen Merkmalen urtheilende Betrachtungsweise kann daher annehmen, daß mit der Entfernung des oder der kapitalistischen Eigenthümer schon das Wichtigste für die Umwandlung der kapitalistischen Unternehmungen in lebensfähige sozialistische Gebilde geschehen sei.
So einsach ist die Sache nun wirklich nicht. Diese Unternehmungen sind sehr zusammengesetzte Organismen, und die Entfernung des Zentrums, in dem alle
anderen Organe zusammenlausen, bedeutet für solche, wenn sie nicht von völliger
Umgestaltung der Organisation begleitet ist, die alsbaldige Auflösung.

Was die Gesellschaft nicht selbst in die Hand nehmen kann, sei es durch den Staat oder die Gemeinden, das wird sie gerade in bewegten Zeiten sehr gut thun, qua Unternehmung vorerst hübsch sich selbst zu überlassen. Das anscheinend radikalere Borgehen würde sich sehr bald als das zweckswidrigste herausstellen. Lebensfähige Genossenschaften lassen sich nicht aus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Die Sache war nicht leicht. Leute wie die Baumwollarbeiter reihen sich nicht leicht zu der gleichartigen Masse, welche für den erfolgreichen Betrieb einer Genossenschaft ersordert ist." (Abriß der Geschichte der Burnlen Self Help Genossenschaft in "Cooperative Workshops in Great Britain", S. 20.)

ber Erbe stampfen bezw. per Kommando errichten, sie muffen heranwachsen. Wo aber ber Boben für fie geebnet ist, wachsen sie auch heran.

Die britischen Genoffenschaften haben heute schon die hundert Millionen Thaler und mehr (vergl. die Bahlen auf S. 98) als Bermögen im Befit, bie Laffalle als Staatsfredit für die Durchführung feines Affoziationsplans als genügend erachtete. Im Berhältniß zum britischen Nationalvermögen ift bas immer noch ein fleiner Bruchtheil, vielleicht, wenn man bas im Ausland angelegte Kapital und doppelberechnetes Rapital abzieht, erft ber vierhundertste Theil des Nationalkapitals. Aber es erschöpft bei Weitem nicht die Rapital= macht ber britischen Arbeiter. Und bann ift es in stetem Wachsthum. ben zehn Jahren von 1887 bis 1897 hat es fich nahezu verdoppelt, es ist stärker gewachsen wie die Mitgliederzahl. Diese stieg von 851211 auf 1468 955, das Bermögen von 11,5 Millionen auf 20,4 Millionen Pfund Sterling. Noch rafcher nimmt neuerdings die Produttion der Genoffen= schaften zu. Ihr Werth belief fich im Jahre 1894 erft auf insgesammt 99 Millionen Mark und 1897 schon auf fast bas Doppelte, nämlich 187 Mil= Davon famen nahezu zwei Drittel auf Gigenproduktion von Ginkaufsgenoffenschaften, mahrend fich bas britte Drittel auf allerhand Benoffenschaften vertheilte, von benen ein großer Bruchtheil nur modifizirte Gin= faufsgenoffenschaften ober Produzenten für folche waren bezw. find. Gigenproduktion der Konfum= bezw. Ginkaufsgenoffenschaften hat fich in den brei Jahren mehr als verboppelt, fie ftieg von 52 auf 122 Millionen im Werthe.

Das find so erstaunliche Zahlen, daß wenn man fie lieft, man sich unwillfürlich fragt, wo find die Grenzen diefes Wachsthums? Enthusiaften bes Genoffenschaftswejens haben ausgerechnet, daß wenn die britischen Genoffen= schaften ihre Profite akkumulirten, statt sie auszuzahlen, sie nach Berlauf von etwa zwanzig Jahren in der Lage wären, den gesammten Erund und Boden bes Landes mit allen Hänfern und Fabriken anzukaufen. Das ift natürlich eine Rechnung nach ber Art ber wundervollen Zinfeszinsrechnung mit bem berühmten, im Jahre Gins angelegten Pfennig. Sie vergißt, daß es fo etwas wie Grundrente giebt und unterstellt eine Progression des Wachsthums, die eine physische Unmöglichfeit ift. Sie überfieht, daß die allerärmften Rlaffen ber Konsumgenossenschaft fast unzugänglich sind ober boch nur sehr allmälig für fie gewonnen werben konnen. Sie überfieht, bag auf bem Lande für ben Konsumverein nur ein fehr bedingtes Wirkungsgebiet gegeben ift, daß er die Kosten des Zwischenhandels zwar verringern, aber nicht aufheben fann, fo daß ben Privatunternehmern immer wieder Möglichfeiten erwachsen, sich ben veränderten Bebingungen anzupaffen und eine Verlangfamung feines Wachsthums von einem gewissen Zeitpunkt ab eine fast mathematische Noth-

wendiafeit wird. Sie veraikt aber vor allen Dingen ober läkt auker Betracht, daß ohne Auszahlung der Dividenden der Konfumberein überhaupt staaniren würde, daß für weite Klassen der Bevölferung gerade die Dividende. biefer von den Dottrinären des Genossenschaftswesens verwünschte Sündenavfel. ben Hauptreiz des Konsumvereins bilbet. Wenn es sehr übertrieben ift, was heute vielfach behauptet wird, nämlich daß die Dividende des Konfumbereins tein Magftab ber größeren Billigfeit seiner Baaren ift, bag ber Ginzelhandel die meisten Waaren im Durchschnitt ebenso billig liefert, wie der Konsumverein, und die Dividende so nur die Summirung von kleinen, unbemerkten Aufschlägen auf bestimmte Artikel barstellt, so ist es doch nicht ganz und gar Der Arbeiterkonsumverein ift ebenso fehr eine Art Sparbank, wie er ein Mittel ber Bekampfung ber Ausbeutung ift, ben ber parafitische Zwischenhandel für die arbeitenden Rlaffen bedeutet. Da aber bei vielen Leuten ber Spartrieb burchaus nicht intenfiv ift, nehmen fie lieber bie Bequemlichfeiten des Ginkaufs beim nächsten Krämer wahr, als daß fie wegen der Dividende sich irgend welchen Umständlichkeiten aussetzen. Es ist dies beiläufig einer der Faktoren, die gerade in England die Ausbreitung der Konjumvereine sehr erschwert haben und noch erschweren. Der englische Ar= beiter ist durchaus nicht sonderlich zum Sparen geneigt. Ueberhaupt wäre es ganz und gar irrig, wenn man fagen wollte, daß England von Hanse aus ein besonders günstiger Boden für die Konsumvereine wäre. Banz im Gegentheil. Die Gewohnheiten der Arbeiterflaffe, die große räumliche Ansdehnung der Städte, die das Cottagesuftem mit fich bringt, wiegen den Bortheil der besferen Löhne in dieser Hinsicht ganz und gar auf; was hier erreicht wurde, ist in erster Reihe die Frucht gaber, unerschrockener Organisationsarbeit.

Und es ist ein Werk, was der Mühe werth war und ist. Selbst wenn der Konsumverein weiter nichts thäte, als durch Senkung der Profitrate im Zwischenhandel sich selbst allmälig den Boden abzugraben, würde er eine für die Volkswirthschaft überans nügliche Arbeit verrichten. Und daß er daraufshin wirkt, kann keinem Zweifel unterstehen. Dier ist eine Handhabe, mittels deren die Arbeiterklasse ohne unmittelbare Vernichtung von Existenzen, ohne Zusluchtnahme zur Gewalt, die ja, wie wir gesehen haben, keine gar so einsfache Sache ist, einen erheblichen Theil des gesellschaftlichen Reichthums, der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Wort parasitisch gilt natürlich nur für die Sache, nicht für die Personen, die sie ausüben. Wollte man es auf diese übertragen, dann müßte man auch sehr viele sogenannte "produktive" Arbeiter als Parasiten bezeichnen, weil, was sie produziren, nuglos und schlimmer für das Gemeinwesen ist.

Parasitär ist der Zwischenhandel vornehmlich deshalb, weil die Bermeherung der Zwischenhändler von einer bestimmten Grenze ab nicht Berbilligung durch erhöhte Konkurrenz, sondern Bertheuerung zur Folge hat.

sonst bazu bienen würde, die Klasse der Besitzenden zu vermehren und badurch auch zu stärken, für sich zu beschlagnahmen.

Um was für Beträge es sich babei hanbelt, zeigt die Statistik der Genossenschaften. Auf ein Gesammkapital von 367 Millionen Mark und einen Gesammkverkauf von 803 Millionen Mark erzielten die 1483 Arbeiterskonsumvereine Englands 1897 einen Gesammkprosit von 123 Millionen Mark. Das macht eine Prositrate auf die verkauften Waaren von  $15^{1}/_{4}$  Prozent und auf das angewandte Kapital von  $33^{1}/_{2}$  Prozent. Aehnlich die Bäckereisgenossenschaften, die ja im Wesentlichen auch nur Konsumgenossenschaften sind. Sie erzielten auf ein Kapital von 5 Millionen Mark und einen Verkauf von  $8^{1}/_{2}$  Millionen  $1^{1}/_{5}$  Million Mark Prosit, eine Prositrate von 14 Prozent auf den Verkauf und 24 Prozent auf das angewandte Kapital. Die Müllereisgenossenschaften, von denen das Nämliche wie von den Väckereien gilt, erzielten im Durchschnitt 14 Prozent Kapitalprosit.

Biel bescheibener ist die Durchschnittsprofitrate der Produktionsgenossensschaften, die keine Nahrungsmittel produzirten. Hier erzielten 120 Genossenschaften mit zusammen  $14^{1/2}$  Willionen Kapital und 24 Millionen Berkauf 770000 Mark Gewinn, das heißt  $3^{1/4}$  Prozent Berkaufs= und 5 Prozent Kapitalprofit.

Würden diese Zahlen für das Verhältniß der Profitraten in Industrie und Einzelverkauf als typisch gelten können, so würden sie den Satz, daß der Arbeiter als Produzent und nicht als Konsument ausgebeutet wird, als von sehr bedingter Geltung erscheinen lassen. Und thatsächlich spricht er auch nur eine bedingte Wahrheit aus. Dies geht schon daraus hervor, daß die Werththeorie, auf die er sich stützt, von dem Detailhandel ganz abstrahirt. Sie unterstellt ferner unbeschränkte Freiheit des Handels in der Waare "Arbeitskraft", so daß jede Verbilligung in deren Hersellungskosten (das heißt der Ledensmittel des Arbeiters 2c.) auch zu einer Senkung ihres Preises — des Lohnes — führe, was heute für einen großen Theil der Arbeiter durch Gewerkschaftssichnig, gesetzlichen Arbeiterschutz, Macht der öffentlichen Meinung schon eine erhebliche Einschränkung erfahren hat. Und drittens unterstellt sie, daß der Arbeiter an diesenigen Mitesser am Mehrprodukt, mit denen der Unternehmer theilen muß, vor Allem die Grundeigenthümer, nicht heran kann, was auch schon langsam anfängt, von den Thatsachen überholt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wir sehen hier von den beiden Großeinkaufsgenoffenschaften ab, die ihre Baaren den Konsumvereinen mit einem sehr mäßigen Aufschlag überlassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sie hatten 230 Vereine und 7778 Einzelpersonen zu Aktionären und beschäftigten zusammen 1196 Personen, was die Züge der Einkaussgenossenschaft verräth. Die von allgemeinen Konsumvereinen in Eigenbetrieb verwalteten Bäckereien sind hierbei nicht eingerechnet.

zu werden. So lange 3. B. die Arbeiter dem Unternehmerthum unorganisirt und als Parias der Gesetzgebung gegenüberstehen, ist es richtig, daß solche Fragen, wie Besteuerung der Grundwerthe, mehr ein Streithandel der Bessitzenden unter sich, als Angelegenheiten sind, an denen die Arbeiter ein Interesse haben. I Je mehr aber diese Boraussetzung fällt, um so mehr steigt die Geswischeit, daß Senkung der Bodenrente nicht zu Erhöhung des Kapitalprosits, sondern des Wohlstandsminimums führt. Umgekehrt würde ungehemmter Fortbestand und Fortentwicklung der Bodenrente auf die Dauer die meisten Bortheile illusorisch machen, welche Gewerkschaftung der Arbeiter auswirken können.

Dies nebenbei. Wir fonnen als festgestellt betrachten, bag bie Ronjumgenossenichaft sich schon jest als eine ökonomische Kraft von Bedeutung erwiesen hat, und wenn andere Länder hierin noch hinter England zurück find, jo hat fie in Dentschland, Frankreich, Belgien 2c. boch ebenfalls fraftig Boben gefaßt und greift immer weiter um fich. Ich unterlasse es, Zahlen anzuführen, weil die Thatsache bekannt ist und Ziffern auf die Daner ermüben. Natürlich fonnen gesetzliche Chikanen die Ausbreitung der Konfumgenoffenschaften und die volle Entfaltung ihrer inneren Möglichkeiten hemmen und ift ihr Gedeihen selbst wieder von einem gewissen Sobegrad ökonomischer Entwicklung abhängig; aber hier handelt es fich uns vor Allem barum, aufzuzeigen, was die Genoffenschaft überhaupt leisten kann. Und wenn es weber nöthig noch möglich ist, daß die Genossenschaft, wie wir sie heute kennen, iemals die ganze Produktion und Zustellung der Güter ergreifen wird, wenn bas fich immer mehr ausbreitende Gebiet ber öffentlichen Dienste in Staat und Gemeinde ihr von der anderen Seite her Grenzen zieht, so ist ihr doch im Ganzen noch ein so weites Feld offen, daß man, ohne in die vorerwähnte Genoffenschaftsutopie zu verfallen, zu sehr großen Erwartungen bezüglich ihrer berechtigt ift. Hat sich in wenig über fünfzig Sahren aus der Bewegung, die mit ben 28 Pfund Sterling ber Weber von Rochdale begann, eine Bewegung entwickelt, die über ein Rapital von zwanzig Millionen Pfund Sterling verfügt, so gehörte wirklich ein gewisser Muth bazu, voraussagen zu wollen, wie nahe wir dem Zeitpunkt find, wo die Grenze dieses Wachsthums erreicht ift, und welche Formen der Bewegung noch in der Zeiten hintergrunde schlummern.

Vielen Sozialisten ist ber Konsumverein beshalb wenig sympathisch, weil er zu "bürgerlich" ist. Da sind Beamte im Gehalt, Arbeiter gegen Lohn angestellt, da wird Profit gemacht, werden Zinsen gezahlt und wird um die Höhe der Dividenden gestritten. Gewiß, hält man sich an die Form, so ist z. B. die Volksschule ein sehr viel sozialistischeres Institut wie der Konsum=

<sup>1</sup> Ich gebe indeß nur das "mehr" zu, da auch dann die Sache nicht ohne materielles Interesse für die Arbeiter ware.

verein. Aber die Ausdildung der öffentlichen Dienste hat ihre Grenzen und braucht Zeit, und inzwischen ist der Konsumverein die der Arbeiterklasse am leichtesten zugängliche Form der Genossenschaft, gerade deshalb, weil sie so "bürgerlich" ist. Wie es Utopie ist zu wähnen, die Gesellschaft könne mit zwei Füßen in eine ihrer heutigen diametral entgegengesetze Organisation und Daseinsweise hineinspringen, so ist oder war es utopisch, mit der schwersten Form der genossenschaftlichen Organisation den Anfang machen zu wollen.

Ich erinnere mich noch, mit welchem Gefühl theoretischen Mitleibs ich 1881 meinen Freund Louis Bertrand von Brüssel anhörte, als er auf dem Kongreß von Chur anhub, von Genossenschaften zu sprechen. Wie konnte ein sonst so vernäuftiger Mensch von diesem Mittel noch etwas erwarten. Als ich dann 1883 den "Genter Booruit" kennen lernte, leuchtete mir die Bäckerei allenfalls ein, und daß man nedendei noch etwas Wäsche, Schuhwerk z. verskaufte, schadete am Ende nichts. Wie mir aber die Leiter des "Booruit" von ihren weiteren Plänen sprachen, dachte ich wieder: ihr armen Kerle, ihr werdet euch ruiniren. Sie haben sich nicht ruinirt, sondern haben ruhig, mit klarem Blick auf der Linie des geringsten Widerstands gearbeitet und eine, den Verhältnissen ihres Landes angemessenen Form der Genossenschaft auszgearbeitet, die sich für die Arbeiterbewegung Belgiens von größtem Werth erwiesen und den soliden Kern geliefert hat, um den sich die bis dahin dissoluten Elemente dieser Bewegung krystallissiren konnten.

Es kommt eben alles darauf an, wie man eine Sache angreift, wenn sich ihre Möglichkeiten voll herausstellen sollen.

Rurg die genoffenschaftliche Production wird verwirklicht werden, wenn auch wahrscheinlich in anderen Formen, als es sich die ersten Theoretiker des Genossenschaftswesens gebacht haben. Borläufig ist sie noch immer die schwierigste Form ber Berwirklichung bes Genoffenschaftsgebankens. Es ward ichon erwähnt, daß die englischen Genoffenschaften über mehr als die Sundertmillionen Thaler verfügen, die Laffalle für feinen Genoffenschaftsplan forberte. ware die Sache blos eine Finangfrage, fo wurden ihnen noch gang andere Gelbmittel wie jest zur Berfügung stehen. Die freien Silfstaffen, die Gewerkschaften wissen nicht mehr, wo ihre angesammelten Fonds unterzubringen. (Lettere verlangen jett von der Regierung, fie folle ihnen erlauben, ihre Fonds bei ben Sparkassen anzulegen, wo sie mehr Bing erhalten als bie Regierung ben Kapitalisten zahlt.) Aber sie ist eben nicht ober nicht nur eine Frage ber finanziellen Mittel. Sie ift auch nicht bie Frage ber Errichtung neuer Fabrifen auf einem ichon besetzten Markt. Un Gelegenheit, bestehende und gut eingerichtete Fabriken preiswerth zu kaufen, fehlt es nicht. Sie ift im hohen Grabe eine Frage ber Organisation und Leitung, und baran fehlt es noch fehr.

"Ift es in erster Reihe Ravital, was wir benöthigen", lesen wir so= eben in einem Artifel ber Cooperative News, bem Zentralblatt ber britischen Benossenschaften, - und der Artikelschreiber beantwortet die Frage mit einem entschiedenen Nein. - "Wie es scheint, haben wir gegenwärtig einige zehn Millionen Pfund Sterling gur Berfügung, die blog barauf warten, genoffenichaftlich verwendet zu werden, und weitere zehn Millionen könnten ohne Zweifel schnell aufgebracht werben, wenn wir völlig in der Lage wären, fie nußbringend in unferer Bewegung anzuwenden. Verhehlen wir uns baber nicht die Thatsache — benn es ift Thatsache, — daß selbst in gegenwärtiger Stunde in der genoffenschaftlichen Welt größerer Bedarf an mehr Intelligeng und Tüchtigkeit ist wie an niehr Geld. Wie viele unter uns würden nichts faufen, was nicht unter rein genoffenschaftlichen Bedingungen verfertigt und vertrieben worden, wenn es möglich wäre, diesem Ideal nachzuleben! viele von uns haben nicht immer wieder versucht, von Genosseuschaftlern an= gefertigte Waaren zu brauchen, ohne völlig befriedigt zu werden!" ("Cooperative News" vom 3. Dezember 1898.)

Mit anderen Worten, die finanziellen Mittel allein lösen das Problem der genossenschaftlichen Arbeit noch nicht. Sie braucht, von anderen Vorausssehungen abgesehen, ihre eigenen Organisationen und ihre eigenen Leiter, und beides improvisirt sich nicht. Beide müssen ausgesucht und erprobt werden, und darum ist es mehr wie zweiselhaft, ob ein Zeitpunkt, wo alle Gemüther erhitzt, alle Leidenschaften gespannt sind, wie in einer Nevolution, der Lösung dieses Problems, das sich schon in gewöhnlichen Zeiten sür so schwer erweist, irgendwie förderlich sein kann. Nach menschlichen Ermessen nuß gerade das Gegentheil der Fall sein.

Selbst die mit genügenden Mitteln eingerichteten und über hinreichende Absahmöglichkeiten verfügenden Produktionswerkkätten der englischen Großeinkaufsgenossenschaft branchen, wie die Berichte und Debatten ihrer Generalversammlungen zeigen, oft recht lange Zeit, bis ihre Produkte die Konkurrenz
mit denen der Privatinduskrie aufnehmen können.

Indeß zeigten uns auch die wachsenden Zahlen der Eigenproduktion, daß das Problem gelöft werden kann. Selbst verschiedene Produktionszenossenschaften haben es in ihrer Weise zu lösen verstanden. Die niedrige Prositrate, die wir oben von ihnen mittheilten, gilt nicht für alle. Passiren wir jedoch die Neihe durch, so sinden wir, daß mit ganz wenigen Ausnahmen diejenigen Produktionsgenossenssenschaften am besten suhren, die, von Gewerkzichaften oder Konsunwereinen sinanzirk, nicht vornehmlich für den Prosit der Angestellten, sondern sier den einer größeren Allgemeinheit produzirten, der die Angestellten als Mitglieder angehörten oder angehören konnten, wenn sie es wollten — also immerhin eine Form, die dem sozialistischen Gedanken

näher kommt. Hierfür einige Zahlen, die dem 1897er Bericht des Berbandes für Arbeiter-Theilhabergenossenschaften entnommen find. Sie gelten für das Geschäftsjahr 1896:

| Titel ber Bereine                 | Zahl der<br>Theils<br>haber | Zahl<br>ber<br>Arbeiter | Antheils:<br>Lapital<br>Mt. | Leihkapital<br>Mt. | Gewinn<br>Masse   Rate |          |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|----------|
| Fustian (Moleftin) Weberei,       |                             |                         |                             |                    |                        |          |
| hebden Bridge                     | 797                         | 294                     | 528 340                     | 129 420            | 96580                  | 14,7 %   |
| Kaminvorlegerfabrit, Dudley .     | 71                          | 70                      | 40 800                      | 31 360             | 23100                  | 32 %     |
| Schuhfabrit, Rettering            | 651                         | (210?)                  | 97 800                      | 75 720             | 40 020                 | 23 %     |
| Ronfettionsichneiderei, Rettering | 487                         | (50?)                   | 79 160                      | 35 660             | 28240                  | 24,6 %   |
| Schuhfabrit, Leicester            | 1070                        |                         | 197 580                     | 286 680            | 49680                  | 101/40/0 |
| Schlofferei, Walfall              | 87                          | 190                     | 52 280                      | 48 260             | 22 080                 | 9,24 %   |
| Tritotwaarenfabrit, Leicester .   | 660                         | (250?)                  | 360 160                     | 246 540            | 56040                  | 22 %     |

Alle diese Kabrifen gablen selbstverständlich Gewerkschaftslöhne und halten ben Normalarbeitstag inne. Die Schuhfabrik in Rettering hat ben Achtstunden= Sie ift immer noch im Aufschwung und baut jest wieder einen neuen Flügel zu ihrem, ben moderuften Ansprüchen entsprechenden Fabritgebäude. Bei ber Bahl ber Theilhaber ift zu bemerken, baß fast überall sich eine große Angahl juriftischer Versonen (Konsumbereine, Gewerkvereine 2c.) unter ihnen befindet. So vertheilt fich die Mitgliedschaft der Justian Weberei in Bebben Bridge auf: 297 Arbeiter, Die bas Personal ber Fabrit ausmachen, mit 147 960 Mart, 200 außenstehende Einzelpersonen mit 140 640 Mark und 300 Bereine mit 208300 Mark Kapitalantheil. Das Leihkapital besteht zumeist aus Guthaben, das die Mitglieder stehen lassen und das mit fünf Brozent verzinst wird. Die Vertheilung ber Gewinne geschieht nach ziemlich verschiedenen Prinzipien. In einigen Fabriken wird auf das Aktienkapital eine etwas höhere Profitrate bezahlt als auf die Lohniumme, die Schuhfabrik in Rettering gablte aber für bas erste Halbjahr 1896 ben Aftionären nur 71/2 Prozent, ben Arbeitern aber 40 Prozent (auf ben Lohn) Dividende. Dieselbe Rate erhielten bie Runden pro gekaufte Waare (so baß also bie Gesellschaft sich ber Räufergenossenschaft nähert).1

Gine ähnliche Vertheilung besteht in einer ber kleineren Genassenschaftsschuhfabriken in Leicester. Die meisten Produktionsgenossenschaften sinden

<sup>1</sup> Bur Veranschaulichung hier die Zahlen. Es erhielten für das halbe Jahr:

| Die | Aftionar | :e ( | auf  | er  | Det  | n į | 3in  | en  | ).   | ٠ | 1164 | Mart |
|-----|----------|------|------|-----|------|-----|------|-----|------|---|------|------|
| =   | Runden   |      |      |     |      |     |      |     |      |   | 8325 | =    |
| =   | Arbeiter |      |      |     |      |     |      |     |      |   | 8068 | :    |
| Das | Leitung  | ŝtoi | mite | )   |      |     |      |     |      |   | 700  | =    |
| Der | Fonds f  | ür   | Er,  | ie! | hun  | gŝ  | zwe  | cte |      |   | 525  | ;    |
| =   |          | =    | Un   | ter | ftüc | £uı | ngs, | a w | ecte |   | 1050 | =    |

einen großen Theil ihres Absahes, wenn nicht fast ben ganzen Absah in ber Genossenschaftswelt.

Ueber andere Formen des Genoffenschaftswesens (Vorschuß- und Kreditverein, Rohstoff= und Magazingenoffenschaften, Molkereigenoffenschaften 2c.) habe ich mich hier nicht zu verbreiten, da fie für die lohnarbeitende Klaffe von keiner Bedeutung find. Indeß bei der Wichtigkeit, welche die Frage der Aleinbauern, die ja auch zur Arbeiterklaffe gehören, wenn fie auch keine Lohnempfänger sind, für die Sozialbemokratie hat, und angesichts der Thatsache, daß Handwerk und Rleingewerbe wenigstens ber Ropfzahl nach noch eine gang beträchtliche Rolle spielen, muß doch auf den Aufschwung hingewiesen werden, den das Genoffenschaftswesen in diesen Kreifen erlanat hat. Die Vortheile des gemeinschaftlichen Ginkaufs von Sämereien, der gemeinschaftlichen Beschaffung von Maschinen 2c. und der gemeinschaftlichen Veräußerung der Brodukte, sowie die Möglichkeit billigen Aredits können ichon ruinirte Bauern nicht retten, sie find aber für Taufende und Abertausende von Kleinbauern ein Mittel, fie vor bem Ruin zu schüten. Daran kann gar kein Zweifel fein. Für die Bahigfeit und Ergiebigkeit der kleinbäuerlichen Wirthschaft, die noch nicht zwergbänerlich zu sein braucht, liegt heute ein ungemein reiches Material vor, ganz abgesehen von den Zahlen, welche die Statistif der Betriebe uns vorführt. Es würde vorschnell sein, zu fagen, wie es einige Schriftsteller thun, daß für die Landwirthschaft mit Bezug auf die Bortheile bes großen und fleinen Betriebs genau das umgekehrte Gefet gilt, wie für die Induftrie. ift nicht zu viel gesagt, daß die Berschiedenheit gang außerordentlich ift, und daß die Vortheile, welche der fapitalfräftige, wohleingerichtete Großbetrieb vor dem Aleinbetrieb voraus hat, nicht so bedeutend find, daß sie der Kleinbetrieb nicht bei voller Ausnützung des Genoffenschaftswesens zum großen Theil ein= Die Benützung mechanischer Kräfte, Krebitbeschaffung, beffere holen könnte. Sicherung bes Absahes - all bas kann bie Genoffenschaft bem Bauer gu= gängig machen, während die Natur seiner Wirthschaft ihn gelegentliche Ausfälle leichter überwinden läßt als dies dem Großlandwirth möglich ift. Denn die große Masse der Bauern sind noch immer nicht lediglich Waarenproduzenten, sondern erzeugen einen beträchtlichen Theil ihrer nothwendigsten Lebensmittel felbft.

In allen Ländern vorgeschrittener Kultur nimmt das Genossenschaftswesen rasch an Ausbehnung und Spielraum zu. Belgien, Dänemark, Frankreich, Holland, neuerdings auch Irland zeigen hierin kein anderes Bild als ein großer Theil Deutschlands. Es ist wichtig für die Sozialbemokratie, statt aus der Statistik Beweise für die vorgefaßte Theorie vom Ruin des kleinen Bauernstandes herauszusischen, diese Frage der Genossenschaftsbewegung auf dem Lande und ihre Tragweite eindringlich zu priifen. Die Statistik der Zwangsverkänse, der Hypothekenbelastung z. ist in vieler Hinsicht irreleitend. Unzweiselhaft ist das Eigenthum heute beweglicher als je, aber diese Bewegslichkeit wirkt nicht blos nach der einen Seite hin. Bis jetzt sind die Lücken, welche die Subhastationen gerissen, noch immer wieder ausgesillt worden.

Mit diesen allgemeinen Bemerkungen mag es hier genügen. Ein spezielles Agrarprogramm habe ich nicht zu entwickeln. Es ist aber meine seste lleberzengung, daß ein solches viel mehr auf die Ersahrungen Bezug zu nehmen hat, welche hinsichtlich der ländlichen Genossenschaften vorliegen, als es disher geschehen, und daß es sich dabei weniger darum handeln wird, auszussühren, daß sie dem kleinen Baner auf die Daner nicht helsen können, als nachzuweisen, in welcher Weise sie ergänzt und erweitert werden müssen. Wo die kleine Banernwirthschaft vorherrscht, ist die gewerkschaftliche oder sonstitute Organisation der Landarbeiter aus allen möglichen Gründen eine Chimäre. Nur durch Erweiterung der Genossenschaftsform kann dort deren Erhebung aus dem Lohnverhältnisse herbeigessihrt werden.

Höchst bemerkenswerth sind die Thatsachen, welche Dr. D. Wiedfeldt, Dregden, in Nr. 13 des Jahrgangs VIII der "Sozialen Pragis" über die Thätigkeit und Erfolge der landwirthschaftlichen Syndikate in Frank-Darnach bestehen zur Zeit in Frankreich ungefähr 1700 in reich mittheilf. zehn Berbänden gruppirte landwirthschaftliche (bäuerliche) Syndikate, die zu= fammen mehr als 700000 Mitalieder gählen. "Diese Fachvereine haben sich zunächst als Einkaufsvereinigungen für landwirthschaftliche Futter= und Düngemittel bethätigt, und ihre Bentralstellen (Cooperatives Agricoles) haben bereits einen gewissen Ginfluß auf ben Hanbel in biesen Artifeln Sie haben fich ferner gemeinschaftlich Drefchmaschinen. Dahmaschinen u. f. w. beschafft ober Drainagen, Bewässerungsanlagen u.f. w. ansgeführt. Sie haben Buchtgenoffenschaften, Molkereien, Rafereien. Badereien, Müllereien, Ronfervenfabrifen n. f. w. errichtet und ben Absatz ihrer landwirthschaftlichen Brodukte in einzelnen Aweigen mit Erfolg selbst in die Sand genommen." Sie haben sich in Berfolg dieses Bieles nicht damit begnügt, mit den auch in Frankreich sich ausbreitenden Konsumgenoffenschaften in Berbindung ju treten, fondern fie haben felbft folche gegründet. "So in La Nochelle, Lyon, Dijon, Avignon, Tornelle 2c. Hierher gehört auch die Errichtung von Genoffenschaften wie Schlächtereien, Müllereien, Bäckereien, die halb landwirthschaftliche Produktivgenossenschaften und halb Konsumbereine sind." In dem Departement Charente Inférieure allein giebt es 130 folder Bäckereigenoffenschaften. Weiter find von den Sunbikaten auch

¹ Nach der "Emancipation" vom 15. November 1898 giebt es in Frankreich allein 2000 Genossenschaftskäsereien, die Mehrzahl davon im Jura und in beiden Savoyen.

Konservenfabriken, Wurst-, Stärke-, Nubelfabriken gegründet worden, "so daß also in gewissem Sinne eine Lokalisation der Industrie, soweit sie mit der Landwirthschaft verbunden ist, angestrebt wird". Die Mehrheit der Syndikate nehmen die Arbeiter als Mitglieder auf; das Syndikat von Castelnandardy zählt unter 1000 Mitgliedern 600 Arbeiter. Ferner verlegen sich die Syndikate auf die Errichtung von allerhand Gegenseitigkeitsinstituten: Versicherungen, Schiedsgerichte, Volkssekreiate, Landwirthschaftsschulen, Unterhaltungsvereine.

Soweit der Bericht der "Sozialen Bragis".

Es erhebt fich hinfichtlich feiner zunächst die Frage, welches die faktischen Rechte der Arbeiter in jenen Genoffenschaften waren. Er spricht nur kurzweg von Gewinnbetheiligung der Beanten und Arbeiter, was aber noch fehr Jedenfalls hat die Aufnahme der Arbeiter in die viele Deutungen zuläßt. Benoffenschaften vorläufig nichts daran geändert, daß diefe als landwirth= schaftliche Bereinigungen wesentlich Unternehmer=Syndifate find. geht ichon baraus hervor, bag, jo viel genoffenschaftliche Beranstaltungen fie auch getroffen haben, fich Gines doch bei ihnen der Genoffenschaftlichkeit bisher entzogen hat: die Landwirthichaft felbit, d. h. die Bewirthichaftung von Acker und Wiese und die eigentliche Biehwirthschaft. Mit der Landwirthschaft verbundene. an sie sich anschließende Arbeiten werden genoffenschaftlich oder wenigstens für Genoffenschaften betrieben, fie felbst aber entzieht fich hier und anderwärts noch der genoffenschaftlichen Arbeit.1 Ift biese für sie weniger vortheilhaft wie der Sonderbetrieb? Oder ist es lediglich das bänerliche Eigenthum, das hier im Wege steht?

Daß ber bänerliche Besit, die Vertheilung des Bodens unter viele Besitzer, ein großes Hinderniß der genossenschaftlichen Bearbeitung des Bodens bildet, ist schon oft betont worden. Aber er bildet nicht das einzige Hinderniß, oder, nur es anders auszudrücken: er erhöht ihre dinglichen Schwierigskeiten, aber er ist nicht durchgängig Ursache derselben. Die räumliche Trennung der Arbeitenden, sowie der individualistische Charafter eines großen Theils der landwirthschaftlichen Verrichtungen spielt gleichsfalls hier eine Rolle. Möglich, daß die bäuerlichen Spudisate, die ja noch so jung sind, in ihrer weiteren Entwicklung auch über diese Hindernisse hinwegkommen oder — was mir am wahrscheinlichsten dünkt — über ihre jetzen Schranken Schritt für Schritt hinausgedrängt werden. Vorläussig aber ist darauf noch nicht zu rechnen.

Selbst die landwirthschaftliche Produktion für Genossenschaften ist zur Zeit noch ein ungelöstes Problem. Die englischen Konsumgenossenschaften

<sup>1</sup> So z. B. auch in den schnell emporkommenden irischen Landwirths schafts. Genossenschaften, die im Jahre 1889 mit einem kleinen Berein von 50 Mitgliedern ansingen, im März 1898 aber schon 243 Bereine mit 27322 Mitgliedern, darunter viele Landarbeiter (cottiers) zählten.

haben mit keinen Unternehmungen schlechtere Geschäfte gemacht als mit ihren Farmen. Der dritte Jahresbericht des britischen Arbeitsamts (1896) stellt für 106 Produktionsgenossenschaften einen Durchschnittsprosit von 8,4 Prozent fest. Die sechs Genossenschaftsfarmen und Meiereien darunter hatten nur 2,8 Prozent Durchschnittsprosit. Nirgends gewinnen die Bauern dem Boden größere Greträge ab wie in Schottland. Die Grtragszissern für Weizen, Hafer z.c. pro Acker sind in Schottland noch viel höher wie in England. Aber die mit guten Maschinen ausgerüstete, ein Kapital von einer Viertesmillion Mark repräsentirende Farm der schottischen Genossenschaften hat sich als ein großer Fehlschlag erwiesen. Für 1894 machte sie <sup>6</sup>/10 Prozent Gewinn, für 1895 8 ½ Prozent Berlust. Wie aber steht es mit der eigentlichen Landarbeiter Genossenschaft? Vietet die Produktivgenossenschaft der Landarbeiter bessere Unssichten als die Produktivgenossenschaft der Industriearbeiter?

Die Frage ist um so schwerer zu beantworten, als es für sie an hinzeichenden Beispielen aus der Praxis fehlt. Das klassische Beispiel einer solchen Genossenschaft, die berühmte Association von Ralahine, hat zu kurze Zeit bestanden (1831 bis 1833) und stand während ihrer Daner zu sehr unter dem Sinfluß ihres Gründers Bandelenr und seines Bertreters Craig, als daß sie als vollgiltiger Beweiß für die Lebensfähigkeit selbständiger Genossenschaften von Landarbeitern dienen könnte. Sie beweist nur die großen Bortheile der Gemeinwirthschaft unter bestimmten Umständen und Boransseynngen.

Achnlich die Erfahrungen der kommunistischen Kolonien. Diese letzteren gedeihen in faktischer oder moralischer Einsiedelei oft längere Zeit unter den denkbar ungünstigsten Umständen. Sobald sie aber zu einem größeren Wohlstand gesangen und mit der Außenwelt in intimeren Berkehr treten, verfallen sie schnell. Nur ein startes religiöses Band oder sonstiges, eine trennende Wand zwischen ihnen und der umgebenden Welt aufrichtendes Sektirerthum hält diese Kolonien auch dann noch zusammen, wenn sie zu Neichthum gesangt sind. Daß es dessen aber bedarf, daß die Menschen in irgend einer Art versimpeln müssen, um sich in solchen Kolonien wohlzufühlen, beweist, daß sie nie die allgemeine Form genossenschaftlicher Arbeit werden können. Sie stehen sür den Sozialismus auf einer Stufe mit -der reinen industriellen

¹ Ihre Versassung war, wie der geistreiche Owenit Finch 1838 humoristisch schried, eine Verbindung aller Vortheile des Toryismus, Whiggismus und Radisfalismus, ohne deren Fehler. "Sie hatte alle Krast und Einheit im Zweck und Handeln wie die Monarchie und das Torythum, alle Mäßigung, Auskünstelei, Vorbeugungs: und Vorsichtsmaßregeln wie das Whigthum und weit mehr als die Freiheit und Gleichheit des Raditalisums." Mr. Vandeleur war "König", die aus Schahmeister, Sekretär und Magazinier bestehende Leitung das "Obershaus", das Komite der Arbeiter die "Volksvertretung".

Produktivgenoffenschaft. Aber sie haben glänzende Beweise für die Bortheile ber Gemeinwirthschaft geliefert.

Auf Grund all dieser Thatsachen und der Erfahrungen, die intelligente Grundbesiger mit Theilpachten, Gewinnbetheiligung von Landarbeitern 2c. gemacht haben, hat Dr. F. Oppenheimer in dem schon zitirten Buche den Gebanken einer ländlichen Genoffenschaft entwickelt, Die er Siedlungsgenoffenschaft nennt. Sie soll eine Genoffenschaft von Landarbeitern sein, bezw. als folche beginnen und Andividualwirthichaft mit Gemeinwirthschaft bezw. Klein= betrieb mit genoffenschaftlichem Großbetrieb kombiniren, ähnlich wie dies heute auf großen Gütern der Fall ift, wo den Landarbeitern fleine Außenparzellen gegen mehr oder minder hohe Bacht abgelassen werden, die sie oft in wahrhaft mustergiltiger Weise bewirthen. Gine entsprechende Theilung stellt fich Oppenheimer in der Siedlungsgenoffenschaft vor, nur daß natürlich hier nicht die Absicht maßgebend ift, ben Preis ber Arbeitskräfte für die Zentralwirthichaft herabzuseben, um die sich jene Kleinbetriebe gruppiren, sondern lediglich jedem einzelnen Mitglied Gelegenheit gegeben werden soll, auf einem ansreichenden Stud Boben alle moralischen Annehmlichkeiten einer eigenen Wirthschaft gu genießen und seine, auf der Zentralwirthschaft der Genossenschaft nicht benöthigte Arbeitsfraft in jenen Kulturen zu bethätigen, die ihm entweder die höchsten Erträge versprechen ober sonft seiner Individualität am meisten 3u= fagen. Im Nebrigen aber soll sich die Genoffenschaft alle Vortheile des modernen Großbetriebs zu Rube machen, und follen für die geschäftlichen 2c. Bedürfnisse der Mitglieder alle möglichen genoffenschaftlichen ober Gegenseitigkeitseinrich= tungen geschaffen werden. Durch Berarbeitung gewonnener Produkte und Bulaffung von Sandwerkern in die Genoffenschaft foll ihr immer mehr ber Charafter einer Landwirthschaft und Industrie vereinigenden Anfiedlung gegeben werden, wie sie Owen bei seinen Beimtolonien und anderen Sozialisten bei ihren kommunistischen Projekten vorschwebten. Nur daß Oppenheimer streng auf dem Boden des Pringips freier Genoffenschaftlichkeit zu bleiben sucht. Das wirthichaftliche Interesse allein soll zum Anschluß an die Siedlungs= genoffenschaft angesprochen werben, dieses allein fie vor der Ausschließlichkeit ber industriellen Produktivgenoffenschaft schützen. Im Gegensatzu jener ift fie nicht lediglich Berkäufergenoffenschaft, sondern Käufer= und Berkäufer= genoffenschaft, und dieser Umftand bildet die Grundlage ihrer Areditbeschaffung und ichnist sie vor jenen Erschütterungen, denen heute ber kapitalistische Großbetrieb in der Landwirthichaft ausgesett ift.

Es ist hier nicht ber Ort, ben Oppenheimerschen Borschlag und die ihm zu Grunde liegende Theorie eingehender zu besprechen. Soviel glaube ich aber bemerken zu miissen, daß sie mir nicht jene geringschätzige Beurstheilung zu verdienen scheinen, die ihnen in einigen Parteiblättern zu Theil

geworden ift. Ob sich die Sache genau in der von Oppenheimer entwikelten Form machen läßt oder machen wird, kann man bezweifeln. Aber die Grundsgedanken, die er entwikelt, stügen sich so sehr auf die wissenschaftliche Analyse der Wirthschaftsformen, stimmen so sehr mit allen Erfahrungen der Genossensichaftspraxis überein, daß man wohl sagen kann, wenn der genossenschaftliche Betrieb der eigentlichen Landwirthschaft überhaupt je einmal verwirklicht werden wird, es schwerlich in wesentlich anderer Form geschehen dürfte, als wie Oppenheimer dies entwickelt.

Die große Expropriation, an die bei Kritik solcher Borschläge meist gedacht wird, kann jedenfalls nicht über Nacht organische Schöpfungen aus dem Boden stampfen, und so käme selbst die großmächtigste revolutionäre Regierung nicht darum herum, sich nach einer Theorie der genossenschaftlichen Arbeit in der Landwirthschaft umzuschauen. Zu einer solchen hat nun Oppenseimer ein überaus reiches Material zusammengetragen und es einer scharfen, durchaus dem Grundgedanken des historischen Materialismus gerecht werdenden spstematischen Analyse unterworsen, die schon allein die "Siedlungsgenossenschaft" des Studiums werth erscheinen läßt.

Mit Bezug auf das Thema der ländlichen Genossenschaften ist hier noch Eines zu bemerken. Soweit der Sozialist politischer Parteimann ist, wird er die heutige Abwanderung vom Land in die Städte nur mit Genugthuung begrüßen. Sie konzentrirt die arbeitenden Massen, rebellirt die Köpfe und fördert jedenfalls die politische Emanzipation. Als Theoretiker, der über den Tag hinansdenkt, wird der Sozialist sich aber auch sagen müssen, daß es mit dieser Abwanderung auf die Dauer etwas des Guten zu viel werden kann. Es ist bekanntlich unendlich viel leichter, Landvolk in die Stadt zu ziehen, als Stadtwolk an das Land und die Landarbeit zu gewöhnen. So vermehrt der Strom der Ginwanderung in die Städte und Industriezentren nicht nur die Probleme der heute Regierenden. Nehmen wir z. B. den Fall eines Sieges der Arbeiterdemokratie an, der die sozialistische Partei aus Kuder brächte. Nach aller disherigen Erfahrung wirde seine entädte vorerst noch bes

¹ Auf dem jüngsten Kongreß der britischen Genossenschaften (Peterborough, Mai 1898) verlas ein Delegirter, Mr. J. E. Gray von Manchester, ein Reseat über "Genossenschaft und Landwirthschaft", wo er nach objektiver Prüfung aller in England gemachten Erfahrungen am Schlusse zu einem Vorschlag kommt, der dem Oppenheimerschen Projekt ungemein ähnlich sieht. "Der Voden sollte genossenschaftliches Eigenthum sein, genossenschaftlich die Beschaffung allen Bedarfs und genossenschaftlich der Verkauf aller Produkte. Aber in der Vodenbewirthung muß für ein individuelles Interesse gesorgt sein, mit gebührender Vorsorge gegen llebergriffe wider das Interesse der Gemeinschaft" ("Cooperation and Agriculture", Manchester 1898, S. 9).

bentend zu steigern, und ob sich die "industriellen Armeen für den Ackerban" alsdann williger aufs Land schicken lassen würden wie 1848 in Frankleich, ist einigermaßen zweiselhaft. Aber davon abgesehen, wird die Schöpfung lebens= und leistungsfähiger Genossenschaften unter allen Umständen eine um so schwerere Aufgabe sein, je weiter die Entwölserung des platten Landes bereits vorgeschritten ist. Der Vortheil des Vorhandenseins von Vorbildern von solchen wäre selbst um den Preis eines etwas kangsameren Anschwellens der Städteungeheuer nicht zu theuer erkauft.

In alledem ist febr viel Richtiges, nur scheint mir Kautsky in den Fehler zu verfallen, die nach der ihm fympathischen Richtung wirkenden Kräfte in hohem Grade zu überschähen und die nach der anderen Seite hin wirkenden Kräfte ebenso zu unterschäten. Gin Theil der industriellen Unternehmungen, die er aufgählt, find auf dem besten Wege, nicht zu Berren der Bauernwirthschaften, sondern zu Anhängfeln von bäuerlichen Genoffenschaften zu werden, und bei anderen, wie 3. B. im Braugeschäft, ift die Verbindung mit der Bauernwirthschaft zu lofe, als daß ihre Aenderung eine ftarte Ruckwirfung auf die Betriebsform jener ausüben tönnte. Ferner läßt sich Kautsky meines Grachtens zu fehr von den starken Worten, die er hier und da gebraucht, zu Folgerungen verleiten, die richtig wären, wenn jene Worte allgemein zuträfen, so aber, da sie nur für einen Theil der Birklichkeit zutreffen, auch nicht allgemeine Geltung beanspruchen können. Um es deutlicher zu machen: Bei Rautsty erscheint das Dafein des Kleinbauern als eine "Hölle". Das wird auch von einem großen Theil der Kleinbauern mit Recht gesagt werden können; von einem anderen Theil aber ist es eine arge Hyperbel, genau wie das Wort vom Rleinbauern als modernen "Barbaren" heute in vielen

<sup>1 3</sup>ch sehe mit Vergnügen, daß Karl Kautsty in feinem soeben erschienenen Werk über die Agrarfrage die Frage der ländlichen Genoffenschaft ernsthaft in den Kreis seiner Untersuchung gezogen hat. Was er über die Sindernisse saat, die der Umbildung bäuerlicher Kleinbetriebe in Landwirthschaft treibende Genoffenschaften entgegenstehen, stimmt durchaus mit dem überein, was Oppenheimer über dasselbe Thema ausführt. Kautsty erwartet die Lösung des Problems von der Industrie her und der Eroberung der politischen Herrschaft durch das Proletariat. Die Entwicklung bringe heute schon die Bauern immer mehr in Abhängigkeit von fapitalistisch betriebenen Brennereien, Brauereien, Zuckerfabriken, Mahlmühlen, Butter: und Rasesabriken, Beinkellereien 2c. und mache sie zu Theilarbeitern anderer Arten kapitalistischer Betriebe, wie Ziegeleien, Bergwerke 2c., wo heute Bwergbauern zeitweilig Arbeit nehmen, um das Defizit ihrer Wirthschaft zu decken. Mit der Bergesellschaftung all dieser Unternehmungen würden Bauern zu "gesellschaftlichen Arbeitern", zu Theilarbeitern fozialiftisch-genoffenschaftlicher Betriebe werden, während andererseits die proletarische Revolution zur Umwandlung der landwirthschaftlichen Großbetriebe, an die sich ein großer Theil der Rleinbauern heute anlehnt, in Genoffenschaftsbetriebe führen muffe. So verlören die fleinbäuerlichen Wirthschaften mehr und mehr ihren Salt, und ihre Zusammenschmelzung in genoffenschaftliche Betriebe stoße auf immer weniger Schwierigkeiten. Berstaatlichung der Hypotheken, Aufhebung des Militarismus würden diese Entwicklung noch erleichtern.

Für die Industriearbeiter aber bietet die Genoffenschaft die Doglichfeit, einerseits der Ausbeutung durch den Handel entgegen zu wirken und andererseits Mittel aufzubringen, die in verschiedener Beziehung ihnen sonst bas Befreiungswerk erleichtern. Welchen Nückhalt die Arbeiter an Konsumvereinen in bedrängten Zeiten, bei Anssperrungen 2c., haben können, ift jest allgemein bekannt. Bu dem flaffischen Beispiel der Unterftützung der ausgesperrten Bergarbeiter, der Spinner, der Majdinenbauer durch die großen englischen Konfungenoffenschaften, sei hier noch bemerkt, daß auch die Produktionsgenoffenichaften den Arbeitern in ihrem Kampfe um die Lebensstellung von großem Dienste sein können. In Leicester und Rettering halten die genoffenschaftlichen Schuhfabriten die Standardrate der Löhne des ganzen Bezirks auf ihrer Sohe. Dasselbe thut in Wallfall die Genoffenschaftsschlofferei, eine Aussperrung ist dort unmöglich. Die Genoffenschaftsspinnerei und Deberei "Self Belp" in Burnley ließ während ber Aussperrung von 1892 bis 1893 unausgesett arbeiten und trug im Berein mit den Konsumgenossenschaften so bazu bei, die Unternehmer zur Nachgiebigfeit zu zwingen. Kurz, wie es im "Trade Unionist" vom 2. November 1898 heißt: "Wo immer im Lande biese (Produktions=) Benoffenschaften bestehen, werden die Menschen baran gewöhnt, die Fabrifation nicht nur auf den Profit hin zu betreiben, sondern auch in solcher Beise, daß der Arbeiter seine Männlichkeit nicht an der Fabrikthur abzulegen hat, sondern sich mit demjenigen Gefühl der Freiheit und jener Söflichkeit bewegt, wie sie ber Bürgerfinn in einem freien, auf gleichem Recht begründeten Gemeinwesen erzeugt."1

Lebensfähig haben sich die Produktionsgenoffenschaften bisher aber nur da erwiesen, wo sie in Konsumvereinen einen Rückhalt hatten ober sich selbst

Fällen durchaus von der Entwicklung überholt ist. Gine ähnliche Hyperbel ist es, die Arbeit, die der Aleinbauer auf benachbarten Gütern leistet, weil sein Gut ihn nicht voll in Anspruch nimmt, als "Sklavenarbeit" zu bezeichnen. Durch den Gebranch solcher Ausdrücke seigen sich nun Vorstellungen fest, die Empfindungen und Neigungen bei jenen Klassen voraussehen lassen, welche sie in Wirklichkeit nur in Ausnahmefällen haben.

Kann ich so nicht allen Aussührungen Kautskys über die voraussichtliche Entwicklung der Bauernwirthschaften zustimmen, so bin ich dafür mit den Grundsfähen seines Programms der heute von der Sozialdemokratie zu beobachtenden Agrarpolitik um so mehr einverstanden. Darüber indeß an anderer Stelle.

<sup>&</sup>quot;Ich habe mehr als einmal auf Gewerkschaftskongressen öffentlich erklärt, daß die Genossenschaften im Allgemeinen die besten Freunde sind, welche die Bäckergehilsen in diesem Lande haben, und an dieser Erklärung halte ich fest.... Mit den großen Konsumgenossenschaften und ihren Bäckereien stehen sowohl ich wie meine Gewerkschaft auf bestem Juße und hossen, daß es so bleibt." J. Jenkins, Sekretär des Verbands der Britischen Bäckergehilsen in "Labour Cospartnerschip" vom November 1898.

in ihrer Organisation dieser Form näherten. Dies giebt einen Fingerzeig, in welcher Richtung wir die am meisten Erfolg versprechende Weiteransbildung der Arbeitergenossenschaft für die nächste Zufunft zu suchen haben.

## c) Demokratie und Sozialismus.

"Am 24. Februar 1848 brach die erste Morgenröthe einer neuen Geschichtsperiode an." "Ber allgemeines Wahlrecht sagt, stößt einen Ruf der Bersöhnung aus." Ferd. Lassalle, Arbeiterprogramm.

Was die Konsumgenossenschaften für die Brofitrate im Wagrenhandel. find die Gewertschaften für die Brofitrate in der Broduktion. der gewerkschaftlich organisirten Arbeiter um Sebung ihrer Lebenshaltung ist nach der Seite der Kavitalisten bin ein Kampf von Lohnrate gegen Brofitrate. Es ift allerdings eine viel zu weit getriebene Berallgemeinerung, zu sagen, daß die Veränderungen von Lohnhöhe und Arbeitszeit aar keinen Sinfluß auf die Breise hätten. Die Arbeitsmenge, die auf die Ginheit einer bestimmten Waarenart zu verwenden ist, bleibt natürlich unverändert, solange die Broduftionstechnik dieselbe bleibt, gleichviel ob der Lohn steigt oder fällt. die Arbeitsmenge ist für den Markt ein leerer Begriff ohne die Grundlage eines Breises der Arbeit, denn es handelt sich da nicht um den abstrakten Werth der Gesammtproduktion, sondern um den verhältnißmäßigen Werth der verschiedenen Waarenarten gegeneinander, und für ihn ift die Lohnhöhe kein gleichgiltiger Faktor. Steigt der Lohn der Arbeiter bestimmter Industrien, so steigt auch im entsprechenden Verhältniß der Werth der betreffenden Produtte gegenüber dem Werth der Produkte aller Industrien, die keine folche Lohnerhöhung erfahren, und wenn es nicht gelingt, diese Steigerung burch Bervollkommnung der Technik außzugleichen, wird die betreffende Schicht der Unternehmer entweder den Preis des Produkts entsprechend erhöhen müssen oder eine Einbuße an der Profitrate erleiden. In dieser Sinsicht sind nun die verschiedenen Industrien sehr verschieden gestellt. Es giebt Industrien. die wegen der Natur des Produkts oder durch ihre monopolistische Organi= jation vom Weltmarkt ziemlich unabhängig sind, und dort wird eine Lohn= erhöhung auch meist von einer Steigerung der Preise begleitet sein, so daß die Profitrate nicht nur nicht zu fallen braucht, sondern selbst mitsteigen kann. "1 In Weltmarktinduftrien dagegen, wie überhaupt in allen Industrien, wo unter

<sup>1</sup> Auf diese partielle Wahrheit stützte sich u. A. Caren in seiner Harmonies lehre. Beispiele liesern gewisse extraktive Industrien, Baugewerbe u. f. f.

verschiedenen Berhältnissen hergestellte Produkte miteinander konkurriren und nur die größere Billigkeit den Markt behauptet, wirken Lohnsteigerungen fast innner auf die Senkung der Prositrate hin. Dasselbe Resultat tritt ein, wenn der Versuch, eine durch den Kampf um den Absat nöthig gewordene Herabsetung der Preise durch proportionelle Ermäßigung der Löhne auszugleichen, am Widerstand der organisirten Arbeiter scheitert. Der Ausgleich durch Vervollkommung der Technik bedeutet in der Regel größere relative Kapitalaussage für Maschinen und sonstige Arbeitsmittel, und dies heißt entsprechender Fall der Prositrate. Schließlich kann es sich auch beim Lohnstampf der Arbeiter saktisch nur um Verhinderung des Steigens der Prositrate auf Kosten der Lohnrate handeln, wie wenig dies den Kämpfenden im gesgebenen Augenblick auch zum Bewußtsein kommen mag.

Daß der Kampf um die Arbeitszeit neben Anderem in ähnlicher Weise ein Kampf um die Brofitrate ist, braucht hier nicht noch speziell nachgewiesen zu werden. Wenn der fürzere Arbeitstag nicht direkt Verminderung der für den disherigen Lohn geleisteten Arbeitsmenge zur Folge hat — in vielen Fällen tritt befanntlich das Umgekehrte ein — so führt er doch mittelbar zur Erhöhung der Lebensansprüche der Arbeiter und macht so Erhöhung der Löhne nothwendig.

Sine Lohnerhöhung, die zur Erhöhung der Preise führt, braucht unter bestimmten Umständen für die Gesammtheit fein Nachtheil zu sein, wird aber auch oft mehr schäblich als nützlich wirken. Für das Gemeinwesen macht es z. B. feinen besonderen Unterschied, ob eine Industrie lediglich zum Vortheil einer Handvoll Unternehmer Monopolyreise erzwingt, oder ob die Arbeiter dieser Industrie einen gewissen Antheil an solcher, der Gesammtheit abgepreßten Bente erhalten: der Monopolyreis bleibt darum doch ebenso bekämpfensewerth wie Billigkeit der Produkte, die nur durch Senkung der Löhne unter den Durchschnittsmindestsatz erzielt werden konnte. Aber eine Lohnerhöhung,

<sup>1</sup> Das Obenstehende war schon geschrieben, als mir der Artikel Karl Kautstys in Nr. 14 der "Neuen Zeit" zuging, wo Kautsty die neuerdings in den englischen Mittelgrasschaften ausgekommenen und von mir in einem früheren Artikel beschriebenen Gewerbeallianzen als Gewerkschaften bezeichnet, die sich "mit Kapitalistenringen verbinden zur Brandschaßung des Publikums", als ein "Mittel der englischen Fabrikanten, die gewerkschaftliche Bewegung zu korrumpiren". Un die Stelle des Kampses gegen das Kapital trete bei ihnen "der Kanps gegen die Gesellschaft, Arm in Arm mit dem Kapital" ("Neue Zeit", XVII, 1, S. 421). Wie aus meinen im Text solgenden Bemerkungen und meinen Aussührungen über das Genossenschaftswesen ersichtlich, din ich gegen die Tendenz, die Kautsty da denunzirt, durchaus nicht blind und stehe den gegen das Publikum gerichteten Koalitionen, ob sie nun solche von Kapitalisten oder Arbeitern sind, grundsählich ebenso gegenüber, wie er. Tennoch halte ich seine Kritik für übertrieben.

die blos die Profitrate berührt, wird unter heutigen Verhältnissen im Allgemeinen für das Gemeinwesen nur vortheilhaft sein. Ich sage ausdrücklich im Allgemeinen, weil es auch hier Fälle giebt, wo das Gegentheil der Fall sein kann. Wird in einem bestimmten Geschäftszweig die Profitrate weit unter den allgemeinen Mindestsatz gedrückt, so kann dies für das betreffende Land den Verlust dieser Industrie und deren Heimfall an Länder bedeuten, wo die Löhne sehr viel niedriger, die Arbeitsbedingungen sehr viel schlechter sind. Unter dem Gesichtspunkt der Weltwirthschaft könnte man das als belanglos betrachten, weil auf die Dauer in irgend einer Weise Ausgleichung stattsinde; indeß für die Vetheiligten ist das immer nur ein schwacher Trost, zumächst und manchmal auf recht lange Zeit bedeutet solche Expatriirung für sie wie für die Allgemeinheit vielmehr positiven Verlust.

Bum Glück sind jedoch so extreme Fälle änßerst selten. Gewöhnlich wissen die Arbeiter ganz gut, wie weit sie mit ihren Forderungen gehen können. Auch verträgt die Profitrate einen ziemlich starken Druck. Ghe der Kapitalist sein Unternehmen aufgiebt, wird er lieber alles Mögliche versuchen, die Mehrausgabe für Löhne auf andere Weise einzubringen. Die großen faktischen Unterschiede der Profitraten der verschiedenen Produktionssphären zeigen, daß die allgemeine Durchschnittsprofitrate schneller theoretisch

Uebrigens ist Kautsky im Jrrthum, wenn er annimmt, daß die englischen Gewerkschaften sich heute prinzipiell gegen die gleitenden Lohntarise wendeten. Sie bekämpsen nur die "bodenlosen" ("bottomless") Wandeltarise. Gegen Wandeltarise mit einem Mindestlohn, der zum ordentlichen Leben ausreicht, als "Boden", und mit Bestimmungen, die auf technische Veränderungen in der Produktion Rücksicht nehmen, haben sie ganz und gar nichts einzuwenden.

Ich kann eine berartige Organisation ber Industrie gegen Schmutkonkurrenz und maßloses Unterbieten, wie sie in den Gewerbeallianzen vorliegt, nicht von vornherein als Verbindungen zur Brandschatzung des Publikums verurtheilen. Selbst bei einem großen Theil der Trufts ist von folcher Brandschatzung bisher noch wenig zu verspüren gewesen. Oft genug liegt vielmehr in Ausnutung der Schmutzkonkurrenz behufs Herabdrückung der Preise eine meines Grachtens ganz und gar nicht zu billigende Brandschatzung der Produzenten vor. Kurz, ich erblicke in den Gewerbeallianzen, die fich immer mehr auszubreiten scheinen (zur Zeit find Berhandlungen über ihre Ginführung in der Glasindustrie und der Töpferei im Bange) und die in den deutschen Tarifgemeinschaften ein Gegenstück besitzen, eine Erscheinung, die sicher nicht ohne ihre Bedenken ift, die aber, ebenfo wie ihre Borgänger (die gemischten Lohnkomites, gleitenden Lohnlisten 2c), als ein naturgemäßes Produkt der Gegenbewegung gegen die Anarchie im Gewerbe beurtheilt sein will. Sie bedrohen die Interessen der Gesammtheit nicht mehr, wie eine ganze Reihe von anderen Mitteln der Gewerkschaftspolitik, die längst von den organisirten Arbeitern ausgeübt und blos auf die Thatsache hin, daß sie formell - nicht wirklich - gegen das Kapital gerichtet find, von der Sozialdemokratie bisher stillschweigend anerkannt, wenn nicht unterstütt wurden.

fonftruirt, als auch nur annähernd verwirklicht wird. Sind doch die Beiipicle nicht felten, wo fogar neues Rapital, bas verwerthungsbedürftig ben Markt betritt. Anlage nicht ba sucht, wo die höchste Brofitrate winkt, sondern, ähnlich wie der Mensch bei der Berufswahl, sich durch Rücksichten bestimmen läßt, bei denen die Höhe des Profits in zweite Linie rückt. So wirkt selbst dieser mächtigste Faftor der Ausgleichung der Brofitraten nur unregelmäßig. Das bereits angelegte Rapital aber, das boch jedesmal bei Weitem überwiegt, fann ichon aus gang materiellen Gründen nicht ber Bewegung ber Profitrate von einer Broduktionssphäre in die andere folgen. Aurz, die Wirkung einer Erhöhung des Breises der menichlichen Arbeit hat in der übergroßen Mehrheit der Fälle theils technische Bervollkommnung und bessere Organisation der Industrie, theils gleichmäßigere Vertheilung des Arbeitsertrags zur Folge. Beides gleich bortheilhaft für den allgemeinen Wohlftand. Mit gewissen Ginschränkungen kann man für fapitalistische Länder Destutt de Tracys bekanntes Wort dahin abandern, daß niedrige Profitraten hohen Wohlstand der Volks= maffe anzeigen.

Ihrer sozialvolitischen Stellung nach find die Gewertschaften ober Gewerkvereine das demokratische Element in der Industrie. Ihre Tendenz ist, den Absolutismus des Kapitals zu brechen und dem Arbeiter direften Ginfluß auf die Leitung der Industrie zu verschaffen. Es ist nur naturgemäß, daß über den zu erstrebenden Grad dieses Ginflusses große Meinungsverschieden= heiten obwalten. Einer bestimmten Denkart mag es schon ein Berftoß am Bringip erscheinen, für die Gewerkschaft weniger als das unbedingte Bestimmungsrecht im Gewerbe zu reflamiren. Die Erkenntniß, daß solches Recht unter den gegebenen Umftänden ebenso utopisch ift, wie es in einer sozialistischen Gesellschaft sinnwidrig wäre, hat Andere dazu geführt, den Gewerkschaften jede dauernde Rolle im Wirthschaftsleben abzusprechen und fie nur als das fleinere von verschiedenen unvermeidlichen Nebeln zeitweilig anzuerkennen. Es giebt Sozialisten, in deren Augen die Gewerkschaft nur ein Demonstrations= objekt ift, die Nuglofigkeit jeder anderen als der politisch=revolutionären Aftion praktisch nachzuweisen. Thatjächlich hat die Gewerfschaft heute und in der absehbaren Zukunft sehr wichtige gewerbepolitische Aufgaben zu erfüllen, die jedoch ihre Omnivotenz in feiner Weise erheischen, noch auch nur vertragen.

Das Berdienst, die Gewerkschaften zuerst als unerläßliche Organe der Demokratie und nicht blos als vorübergehende Koalitionen begriffen zu haben, gebührt einer Anzahl englischer Schriftsteller. Beiläufig kein Bunder, wenn man berücksichtigt, daß sie in England früher als irgendwo anders Bedeutung erlangt haben und England im letzten Drittel unseres Jahrhunderts eine Umwandlung aus einem oligarchisch regierten in ein fast demokratisches Staatswesen durchgemacht hat. Die neueste und gründlichste Arbeit in dieser Hinselfen durchgemacht hat. Die neueste und gründlichste Arbeit in dieser Hinselfen

ficht, das Werf "Theorie und Braris der britischen Gewerfvereine" von Sudnen und Beatrice Webb, ist von den Verfassern mit Recht als eine Abhandlung über die Demokratie im Gewerbe bezeichnet worden. Bor ihnen hatte der verstorbene Thorold Rogers in seinen Lorlesungen über ökonomische Beichichtserklärung (bie übrigens nur wenig mit ber materialistischen Geschichts= auffassung gemein haben, sondern sich nur in einzelnen Bunkten mit ihr berühren) die Gewerkschaft eine Arbeits = Theilhaberichaft - Labour Partnership — genannt, was prinzipiell auf dasselbe hinausläuft, aber zu= gleich die Grenze bezeichnet, bis zu der die Gewerkschaftsfunktion in der Demofratie ausgebehnt werden kann und über die hingus fie in einem bemofratischen Gemeinwesen feinen Plat hat. Gleichviel ob ber Staat, die Gemeinde oder Kapitalisten Unternehmer sind, die Gewerkschaft als Organisation aller in bestimmten Gewerben beschäftigten Versonen fann immer nur so lange aleichzeitig das Interesse jener Mitalieder wahren und das Allgemeinwohl fördern, als fie fich begnügt, Theilhaberin zu bleiben. Darüber hinaus würde sie immer Gefahr laufen, zur geschlossenen Korporation auszuarten, mit allen ichlimmen Gigenschaften des Monopols. Es ist hier wie mit der Genossen= ichaft. Die Gewerkschaft als Herrin eines ganzen Gewerbszweiges, bieses Ideal verschiedener ber älteren Sozialiften, ware fattisch nur eine monopolistische Produktivgenossenschaft, und sobald sie sich auf ihr Monopol beriefe oder dasselbe ausspielte, ware fie ein Widerspruch gegen ben Sozialismus und die Demokratie, mag ihre innere Verfassung sein welche sie wolle. fie gegen ben Sozialismus verftieße, leuchtet ohne Weiteres ein. Genoffen= ichaftlichkeit wider die Gesammtheit ift so wenig Sozialismus wie der Staatsbetrieb in einem oligarchischen Gemeinwesen Sozialismus ist. Warum aber verstieße solche Gewerkschaft gegen die Demokratie?

Diese Frage bedingt eine andere: Was ist Demofratie?

Die Antwort hierauf scheint sehr einfach, auf den ersten Blick möchte man sie mit der Nebersehung: "Bolksherrschaft" für abgethan halten. Aber schon ein kurzes Nachdenken sagt uns, daß damit nur eine ganz äußerliche, rein formale Desinition gegeben ist, während kast Alle, die heute das Wort Demokratie gebrauchen, darunter mehr wie eine bloße Herrschaftsform versstehen. Viel näher werden wir der Sache kommen, wenn wir uns negativ ausdrücken und Demokratie mit Abwesenheit von Klassenherrschaft übersehen, als Bezeichnung eines Gesellschaftszustandes, wo keiner Klasse ein politisches Privilegium gegenüber der Gesammtheit zusteht. Damit ist denn auch schon die Erklärung gegeben, warum eine monopolistische Korporation im Prinzip antidemokratisch ist. Diese negative Erklärung hat außerdem den Bortheil, daß sie weniger als das Wort Volksherrschaft dem Gedanken der Untersbrückung des Individunms durch die Mehrheit Ranm giebt, der dem modernen

Bewußtsein unbedingt widerstrebt. Wir finden heute die Unterdrückung der Minderheit durch die Mehrheit "undemokratisch", obwohl sie ursprünglich mit der Bolksherrschaft durchaus vereindar gehalten wurde. Im dem Begriff Demokratie liegt eben für die heutige Aufsassiung eine Rechtsvorstellung einsgeschlossen: die Gleichberechtigung aller Angehörigen des Gemeinwesens, und an ihr findet die Herrschaft der Mehrheit, worauf in jedem konkreten Fall die Bolksherrschaft hinauslänft, ihre Grenze. Je mehr sie eingebürgert ist und das allgemeine Bewußtsein beherrscht, um so mehr wird Demokratie gleichsbedeutend mit dem höchstmöglichen Grad von Freiheit für Alle.

Allerdings find Demokratie und Gesetlosigkeit nicht ein und dasselbe. Nicht durch Abwesenheit aller Gesetze kann die Demokratie sich von anderen polizischen Systemen unterscheiben, sondern nur durch Abwesenheit von Gesetzen, die auf Besitz, Abstammung und Bekenntniß gegründete Ausnahmen schaffen

Dieser Kultus Robespierres sollte das zweite Kaiserreich nicht überdauern. Der jüngeren Generation blanquistischer Sozialrevolutionäre, die Mitte der sechsziger Jahre auf die Bühne traten und vor allem antitirchlich waren, war Robespierre wegen seines Deismus zu spießbürgerlich. Sie schworen zu Hebert und Anacharsis Cloots. Aber sonst räsonnirten sie wie Castille, d. h. sie trieben, wie er, den richtigen Gedanken von der Unterordnung individueller Interessen unter das Allgemeininteresse auf die Spitze.

<sup>1</sup> Die folgerichtigen Vertreter des Blanquismus faßten die Demokratie denn auch immer zuerst als unterdrückende Macht auf. So schickt Sippolyte Castille seiner Geschichte der zweiten Republik eine Ginleitung voraus, die in einer mahren Verherrlichung ber Schredensherrschaft gipfelt. "Die volltommenite Gefellschaft", heißt es da, "wäre die, wo die Tyrannei Sache der Gefammtheit ware. Bas im Grunde beweift, daß die volltommenfte Gefellichaft diejenige ware, wo es am wenigften Freiheit im fatanischen [d. h. individualistischen] Sinne dieses Wortes gabe. . . . Was man politische Freiheiten nennt, ift nur ein schöner Name, um die berechtigte Tyrannei der Bahl auszuschmücken. Die politischen Freiheiten sind nur die Opferung einer Anzahl individueller Freiheiten an den defpotischen Bott der menschlichen Gesellschaften, an die foziale Bernunft, an den Kontraft." - "Bon dieser Spoche Sdie Zeit vom Oktober 1793 bis April 1794, wo Girondisten, Sebertisten, Dantonisten nacheinander geföpft murben batirt in Bahrheit die Biedergeburt des Prinzips der Autorität, diefer ewigen Schutmehr der menschlichen Gesellschaften. Befreit von den Gemäßigten und von den Ultraß, gegen jeden Konflift der Gewalten gesichert, gewinnt der öffentliche Wohlfahrtsausschuß, die durch die Umftande gegebene Form der Regierung, die nothwendige Araft und Ginheit, um die Lage zu behaupten und Frankreich von den Gefahren einer andringenden Anarchie zu schützen. . . . Nein , nicht das Regieren ift es, was die erste französische Republik tödtete, sondern die Barlamentler, die Verräther des Thermidor. Die anarchistischen und liberalen Republikaner, deren wimmelnde Raffe Frankreich bedeckt, feten vergeblich die alte Verleumdung fort. Robespierre bleibt ein bedeutender Mann, nicht seiner Talente und Tugenden wegen, die hier nebenfächlich find, sondern wegen feines Sinnes fur die Autorität, wegen seines mächtigen politischen Inftinkts."

oder antheißen, nicht durch totale Abwesenheit von Gesetzen, die die Rechte Einzelner beschränken, sondern durch Aushebung aller Gesete, die die allgemeine Rechtsgleichheit, das gleiche Recht Aller beschränken. Wenn so Demofratie und Anarchie burchaus verschiedene Dinge sind, so ist ober wäre es abgeschmackte Begriffespielerei, bei der alle Unterscheidung verloren geht. Ausbriicke wie Despotie. Thrannei 2c. blos baraufbin auf die Demokratie als Gesellichaftsverfassung anzuwenden, weil bei ihr Mehrheitsbeschlüsse entscheiden und von Jedem verlangt wird, daß er das von der Mehrheit beschlossene Geset anerkennt. Gewiß, die Demokratie ist keine absolute Schutwehr gegen Gesete, bie von Ginzelnen als thrannisch empfunden werden. Aber in unserem Zeitalter ist eine fast unbedingte Sicherheit gegeben, daß die Mehrheit eines bemofratischen Gemeinwesens tein Gesetz machen wird, das der perfönlichen Freiheit dauernd Abbruch thut, da die Mehrheit von heute stets die Minderheit von morgen werden kann und jedes die Minderheiten bedrückende Gesetz die Mitglieder der zeitweiligen Mehrheit selbst bedrohen würde. Was immer in Zeiten wirklichen Bürgerkriegs von Mehrheitsthrannei ausgeübt worden, ift von der Mehrheitsherrschaft in der modernen Demokratie grundverschieden. In der Praxis hat sich vielmehr gezeigt, daß je länger in einem modernen Staatswesen bemokratische Ginrichtungen bestanden, um so mehr bie Achtung und Berücksichtigung der Rechte der Minderheiten zunahm und die Varteifänipfe an Gehäfsigfeit verloren.1 Leute, die sich die Berwirklichung des Sozialismus nicht ohne Gewaltafte vorstellen können, mogen darin ein Araument gegen die Demokratie erblicken, und thatsächlich hat es in der fozialistischen Literatur an solchen Stimmen nicht gefehlt. Aber wer sich nicht der utopistischen Vorstellung hingiebt, daß die modernen Nationen sich unter der Wirkung einer verlängerten revolutionären Katastrophe in eine Ungahl gänglich von einander unabhängiger Gruppen auflösen werden, der wird in der Demofratie mehr erblicken als ein politisches Mittel, das nur gut ist, soweit es der Arbeiterklasse als Handhabe dient, dem Rapital den Garaus zu machen. Die Demokratie ist Mittel und Zweck zugleich. Sie ist bas Mittel ber Erfämpfung des Sozialismus, und sie ist die Form der Verwirklichung des Sozialismus. Sie kann, bas ist richtig, keine Wunder thun. Sie kann nicht

¹ Von diesem Gesichtspunkt aus ist es bezeichnend, daß die hestigsten Ansgrifse gegen meine Versündigungen an dem Gedanken von der Diktatur des Proletariats von Angehörigen des despotischst regierten europäischen Staatswesens — Rußlands — kamen und am meisten Anklang in — Sachsen fanden, wo die Regierenden im Interesse der Ordnung ein leidlich demokratisches Wahlrecht zur Landesvertretung dem Dreiklassenwahl-Unrecht aufgeopfert haben, wogegen bei Sozialisten mehr demokratischer Länder die betreffenden Artikel theils rückhaltseloser Justimmung, theils weitgehender Anerkennung begegneten.

in einem Lande, wie die Schweiz, wo das industrielle Proletariat eine Minder= heit der Bevölkerung bildet (noch nicht eine halbe von zwei Millionen Er= wachsener), diesem Proletariat die politische Herrschaft in die Sand spielen. Sie kann auch nicht in einem Lande wie England, wo das Proletariat die bei Weitem zahlreichste Klaffe der Bevölkerung bildet, dieses Broletariat zum Herrn der Industrie machen, wenn dasselbe theils überhaupt feine Reigung dazu verspürt, theils aber auch sich den damit verbundenen Aufgaben nicht oder noch nicht gewachsen fühlt. Aber in England wie in der Schweiz, und ebenso in Frankreich, den Vereinigten Staaten, den skandinavischen Ländern 2c., hat sie sich als ein machtvoller Hebel des sozialen Fortschritts erwiesen. Wer sich nicht an die Aufschrift, sondern an den Juhalt hält, der wird, wenn er die Gesetgebung Englands seit der Wahlreform von 1867 durchgeht, die den städtischen Arbeitern das Wahlrecht gab, einen ganz bedeutenden Fortschritt in der Richtung zum Sozialismus, wenn nicht im Sozialismus finden. öffentliche Volksschule besteht in drei Vierteln des Landes überhaupt erft seit jener Zeit, bis dahin gab es nur Privat= und Kirchenschnlen. besuch belief sich 1865 auf 4,38, 1896 aber auf 14,2 Prozent der Be= völkerung, 1872 gab der Staat erst 15 Millionen, 1896 127 Millionen Mark jährlich allein für Glementarschulen aus. Das Verwaltungswesen in Brafichaft und Gemeinde, für Schul- und Armenwegen hat aufgehört, Monopol ber Besitzenden und Privilegirten gu fein, die Masse der Arbeiter hat dort dasselbe Stimmrecht wie der größte Landlord und der reichste Rapitalift. Die indireften Stenern find stetig berabgesett, die direften stetig erhöht worden (1866 wurden rund 120 Millionen, 1898 rund 330 Millionen Mark Gin= fommensteuer erhoben, wozu noch eine Mehreinnahme von mindestens 80 bis 100 Millionen Mark aus erhöhter Erbschaftsstener kommt). Die Agrargesels gebung hat die Scheu vor dem Gigenthumsabsolntismus der Grundbefißer abgelegt und das Expropriationsrecht, das bisher nur für Berkehrs= nud Sani= tätszwecke anerkannt wurde, prinzipiell auch für Wirthschaftsveränderungen in Anspruch genommen. Die grundsätlich veränderte Politif des Staates hin= sichtlich der direkt und indirekt von ihm beschäftigten Arbeiter ist bekannt. ebenso die Erweiterungen, welche die Fabrikgesetzung seit 1870 erfahren. All bas, und die Nachahmung, die es in verschiedenem Grade auf dem Fest= lande gefunden, ist nicht ausschließlich, aber wesentlich der Demokratie oder bem realisirten Stück Demokratie geschulbet, über welches die betreffenden Länder verfügen. Und wenn in einzelnen Fragen die Gesetzgebung der politijch vorgeschrittensten Länder nicht so rasch vorgeht als es in politisch ver= hältnikmäkig rückständigen Ländern unter dem Cinfluk thatendurstiger Monarchen oder ihrer Minister gelegentlich ber Fall, so giebt es bafür in Ländern ein= gewurzelter Demofratie in diejen Dingen fein Rüchwärts.

Die Demofratie ist prinzipiell die Aufhebung der Rlaffenberrichaft, wenn fie auch noch nicht die faktische Aufhebung der Klassen ist. Man spricht vom konservativen Charafter der Demokratie, und in gewisser Hinsicht mit Recht. Der Absolutismus oder Halb-Absolutismus täuscht seine Träger wie seine Gequer über den Umfang ihres Könnens. Daher in Ländern, wo er herrscht oder seine Traditionen noch bestehen, die überfliegenden Plane, die forcirte Sprache, die Bickzackpolitik, die Furcht vor Umfturg und die Hoffnung auf Unterdrückung. In der Demokratie lernen die Barteien und die hinter ihnen stehenden Alassen bald die Grenzen ihrer Macht kennen und sich iedesmal nur so viel vornehmen, als sie nach Lage der Umstände vernünftigerweise hoffen können, durchzuseken. Selbst wenn sie ihre Forderungen etwas höher ivannen, als im Ernst gemeint, um beim unvermeidlichen Kompromik — und die Demokratie ist die Hochschule bes Kompromisses - ablassen zu können. geschieht es mit Maß. So erscheint in der Demokratie selbst die änkerste Linke meift in konfervativem Lichte, und die Reform, weil gleichniäßiger, langfamer als fie in Wirklichkeit ift. Aber doch ift ihre Richtung unber-Das Wahlrecht der Demokratie macht seinen Inhaber virtuell zu einem Theilhaber am Gemeinwesen, und biese virtuelle Theilhaberschaft muß auf die Dauer zur thatsächlichen Theilhaberschaft führen. Bei einer, der Bahl und Ausbildung nach unentwickelten Arbeiterklaffe kann das allgemeine Wahlrecht lange als das Recht erscheinen, den "Metger" selbst zu wählen, mit der Bahl und Erkenntniß der Arbeiter wird es jedoch zum Werkzeug, die Volksvertreter aus Herren in wirkliche Diener des Volkes zu verwandeln. Wenn die englischen Arbeiter bei Barlamentswahlen für Mitglieder der alten. Parteien stimmen und so formell als der Schwanz der Bourgeoisparteien ericheinen, so ift es bei alledem in den industriellen Wahlkreisen weit mehr dieser "Schwanz", der den Kopf zum Wackeln bringt, wie umgekehrt. Gang abgesehen bavon, daß die Wahlrechtsetweiterung von 1884 im Berein mit der Reform der Gemeindevertretungen der Sozialbemokratie in England Bürger= recht als politische Partei erworben hat.

Und ist es anderwärts wesentlich anders? Das allgemeine Wahlrecht konnte in Deutschland vorübergehend Bismarc als Werkzeug dienen, aber schließlich zwang es Bismarck, ihm als Werkzeug zu dienen. Es konnte zeitz weilig den ostelbischen Junkern zu Gute kommen, aber es ist längst schon das Granen dieser selben Junker. Es konnte Bismarck 1878 in die Lage bringen, sich die Wasse des Sozialistengesetzes zu schmieden, aber an ihm ist diese Wasse auch stumpf und brüchig geworden, die mit seiner Hille Bismarck aus der Hand geschlagen wurde. Hätte Bismarck 1878 mit seiner damaligen Mehrheit statt ein polizistisches ein politisches Ausnahmegesetz geschaffen, das die Arbeiter wieder anßerhalb des Wahlrechts stellte, so würde er auf eine

ziemliche Zeit hinaus die Sozialbemokratie schärfer getroffen haben, als mit dem ersteren. Allerdings würde er dann auch andere Leute getroffen haben. Das allgemeine Wahlrecht ift nach zwei Seiten hin die Alternative des Umsturzes.

Aber das allgemeine Wahlrecht ist erst ein Stück Demokratie, wenn auch ein Stück, das auf die Dauer die anderen nach sich ziehen nunß, wie der Magnet die zerstreuten Eisentheile an sich zieht. Das geht wohl langssamer vor sich, wie es Mancher wünscht, aber troßdem ist es im Werk. Und die Sozialdemokratie kann dies Werk nicht besser fördern, als wenn sie sich rückhaltlos, auch in der Doktrin, auf den Boden des allgemeinen Wahlrechts, der Demokratie, stellt, mit allen sich darans für ihre Taktik ergebenden Konsequenzen.

In der Brazis, d. h. in ihren Handlungen, hat fie es schließlich immer gethan. Aber in ihren Erklärungen haben ihre literarischen Bertreter oft bagegen verstoßen und wird noch heute oft dagegen verstoßen. Phrasen, die in einer Zeit verfaßt wurden, wo überall in Europa das Brivilegium des Befites ununschränkt herrschte, und die unter biefen Umftanden erklärlich und bis zu einem gewiffen Grabe auch berechtigt waren, heute aber nur noch todtes Gewicht sind, werden mit einer Ehrfurcht behandelt, als ob von ihnen und nicht von der lebendigen Erfenntniß bessen, was gethan werden kann und noththut, der Fortschritt der Bewegung abhinge. Ober hat es 3. B. einen Sinn, die Phrase von der Diftatur des Proletariats zu einer Zeit festzuhalten, wo an allen möglichen Orten Vertreter der Sozialdemokratie fich praftisch auf den Boden der parlamentarischen Arbeit, der zahlengerechten Boltsvertretung und ber Boltsgesetzgebung ftellen, die alle der Diktatur wider= fprechen?1 Sie ift heute so überlebt, daß fie mit ber Wirklichkeit nur baburch 3u bereinen ift, daß man das Wort Dittatur feiner faktischen Bedeutung eutfleidet und ihm irgend welchen abgeschwächten Sinn beilegt. praktische Thätigkeit ber Sozialbemokratie geht barauf hinaus, Buftanbe und Vorbedingungen zu ichaffen, die eine von konvulsivischen Ausbrüchen freie lleberführung der modernen Gesellschaftsordnung in eine höhere ermöglichen und verbürgen follen. Aus dem Bewußtsein, die Bioniere einer höheren Aultur zu fein, schöpfen ihre Unhanger immer wieder Begeisterung und Unfeuerung, in ihm ruht auch zulet ber sittliche Nechtstitel der angestrebten gesellschaftlichen Expropriation. Die Klassendiktatur aber gehört einer tieferen Rultur an, und abgesehen von der Zweckmäßigkeit und Durchführbarteit ber Sache, ift es nur als ein Rudfall, als politifcher Atavismus gu betrachten,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bergl. z. B. die Erklärung der Offenbacher Sozialisten gegen die Bergewaltigung der nichtsozialistischen Minderheit in der Gemeindevertretung und die Zustimmung, die sie auf der Konserenz der sozialistischen Gemeindevertreter der Provinz Brandenburg gesunden hat. ("Vorwärts" vom 28. Dezember 1898.)

wenn der Gedanke erweckt wird, der Uebergang von der kapitalistischen zur sozialistischen Gesellschaft müsse sich nothwendigerweise unter den Entwicklungsstormen einer Zeit vollziehen, welche die heutigen Methoden der Propagirung und Erzielung von Gesehen noch gar nicht oder nur in ganz unvollkommener Gestalt kannte und der geeigneten Organe dazu entbehrte.

Ich sage ausdrücklich. Uebergang von ber kapitalistischen zur sozialistischen Gesellschaft, und nicht "von der bürgerlichen Gesellschaft", wie das heute so häufig geschieht. Diese Anwendung des Wortes "bürgerlich" ift vielmehr ebenfalls ein Atavisinus ober jedenfalls eine sprachliche Zweidentigkeit, die als ein Uebelstand ber Phraseologie der bentschen Sozialdemokratie bezeichnet werden muß und eine vortreffliche Briicke ju Migbeutungen bei Freund und Reind bilbet. Die Schuld liegt hier zum Theil bei ber bentschen Sprache, die fein eigenes Wort für den Begriff des gleichberechtigten Bürgers eines Gemeinwesens hat, getreunt vom Begriff bes bevorrechteten Birgers. Da alle Berjuche, einen speziellen Ausdruck für den ersteren oder den letteren Begriff ju bilben und in den Sprachgebranch einzuführen, bisher fehlgeschlagen find, icheint es mir immer noch beffer, für den privilegirten Bürger und was sich auf ihn bezieht, das Fremdwort Bourgeois zu gebrauchen, als burch seine llebersetung mit "Bürger" ober "bürgerlich" allen möglichen Miftverständ= nissen und Migdeutungen das Thor zu öffnen.

Hente weiß schließlich Jeber, was gemeint ist, wenn von Befämpfung der Bourgeoisie und Abschaffung der Bourgeoisgesellschaft gesprochen wird. Aber was heißt Bekämpfung ober Abschaffung ber bürgerlichen Gesellschaft? Bas heißt es namentlich in Deutschland, in bessen größtem und leitendem Staate, Preußen, es sich noch immer darum handelt, ein großes Stück Teubalismus erst loszuwerben, das der bürgerlichen Entwicklung im Wege steht? Rein Menich benkt baran, ber bürgerlichen Gesellschaft als einem zivilistisch geordneten Gemeinwesen an den Leib zu wollen. Im Gegentheil. Die Sozial= demokratie will nicht diese Gesellschaft auflösen und ihre Mitglieder allesammt proletarifiren, sie arbeitet vielmehr unabläffig daran, den Arbeiter aus der jozialen Stellung eines Proletariers zu ber eines Bürgers zu erheben und jo das Bürgerthum ober Bürgersein zu verallgemeinern. Sie will nicht an die Stelle der bürgerlichen eine proletarische Gesellschaft, sondern fie will an bie Stelle ber kapitalistischen eine sozialistische Besellschaftsordnung setzen. Es wäre gut, wenn man, ftatt jener zweideutigen Wendung sich zu bedienen, sich an diese lettere, gang unzweibeutige Erklärung hielte. Dann würde man auch einen guten Theil anderer Widersprüche los, welche die Gegner nicht gang mit Unrecht zwischen der Phraseologie und ber Brazis der Sozialdemo= fratie konstatiren. Ginzelne sozialistische Blätter gefallen sich heute in einer forcirt antibürgerlichen Sprache, die allenfalls am Plate wäre, wenn wir

settirermäßig als Anachoreten lebten, die aber widersinnig ist zu einer Zeit, die es für feinen Berstoß gegen die sozialistische Gesinnung erklärt, sein Brivatleben durchaus "bourgeoismäßig" einzurichten.

Schlieflich ware es auch zu empfehlen, in Kriegserklärungen gegen ben "Liberalismus" etwas Maß zu halten. Es ist ja richtig, die große liberale Bewegung ber Neuzeit ift zunächst ber kapitalistischen Bourgeoisie zu Gute gefommen und die Barteien, die sich den Namen liberal zulegten, waren oder wurden im Verlaufe reine Schukgarden des Kapitalismus. Zwischen diesen Barteien und der Sozialbemofratie fann natürlich nur Gegnerschaft herrschen. Was aber den Liberalismus als weltgeschichtliche Bewegung anbetrifft, so ist ber Sozialismus nicht nur ber Zeitfolge, sondern auch bem geistigen Gehalt nach sein legitimer Erbe, wie sich das übrigens auch praktisch bei jeder pringipiellen Frage zeigt, zu der die Sozialdemofratie Stellung zu nehmen Wo irgend eine wirthschaftliche Forderung des sozialistischen Prohatte. gramms in einer Weise oder unter Umständen ausgeführt werden sollte, daß die freiheitliche Entwicklung baburch ernithaft gefährdet erichien, hat die Sozialbemofratie sich nie gescheut, dagegen Stellung zu nehmen. Die Sicherung der staatsbürgerlichen Freiheit hat ihr stets höher gestanden, als die Erfüllung irgend eines wirthschaftlichen Poftulats. Die Ausbildung und Sicherung ber freien Verfönlichkeit ist ber Zweck aller sozialistischen Magregeln, auch berjenigen, die äußerlich sich als Zwangsmaßregeln barstellen. Stets wird ihre genauere Untersuchung zeigen, daß es sich dabei um einen Zwang handelt, der die Summe von Freiheit in der Gesellschaft erhöhen, der mehr und einem weiteren Kreise Freiheit geben soll, als er nimmt. Der gesetliche Maximal=

<sup>1</sup> In diesem Puntte mar Laffalle fehr viel logischer, als wir es heute find. Wohl war es eine große Ginseitigkeit, daß er den Begriff des Bourgeois lediglich aus dem politischen Privilegium ableitete, statt mindestens zugleich aus der öfonomischen Machtstellung. Aber im Uebrigen war er Realist genug, dem obigen Widersinn von vornherein die Spite abzuschneiden, wenn er im "Arbeiterprogramm" erklärte: "In die beutsche Sprache wurde das Wort Bourgeoisie mit Burgerthum ju übersetten fein. Diese Bedeutung aber hat es bei mir nicht. Bürger find wir Alle; der Arbeiter, der Kleinbürger, der Großbürger u. f. w. Das Wort Bourgeoifie hat vielmehr im Laufe der Geschichte die Bedeutung angenommen, eine gang bestimmte politische Richtung zu bezeichnen." (Gesammt= ausgabe II, S. 27.) Bas Lassalle bort weiterhin von der verdrehten Logik des Sandeulottismus fagt, ift namentlich ben Belletriften zu empfehlen, die bas Bürgerthum "naturaliftifch" im Café ftudiren und dann ebenfo die ganze Klaffe nach ihren trockenen Früchten beurtheilen, wie ber Philister im Schnapsbruder den Typus des modernen Arbeiters zu sehen glaubt. Ich stehe nicht an, zu erflären, daß ich das Bürgerthum — das deutsche nicht ausgenommen — im Großen und Ganzen nicht nur ökonomisch, sondern auch moralisch für noch ziemlich gefund halte.

arbeitstag 3. B. ift faktisch eine Minimalfreiheits=Beftimmung, ein Berbot, seine Freiheit auf länger als eine bestimmte Zahl von Stunden täglich gu verkaufen, und steht als solches prinzipiell auf demjelben Boden, wie das von allen Liberalen gebilligte Verbot, sich dauernd in personliche Knechtschaft zu veräußern. Gs ist insofern fein Zufall, daß das erste Land, wo ein Maximal= arbeitstag burchgeführt wurde, bas bemofratisch vorgeschrittenste Gemeinwesen Europas, die Schweiz, war, und die Demokratie ist nur die politische Form des Liberalismus. Gegenbewegung gegen die Unterwerfung der Bölker unter von außen aufgedrungene oder nur noch aus der Tradition ihre Berechtigung schöpfende Ginrichtungen, hatte der Liberalismus seine Verwirklichung zunächst als Pringip ber Souveranetät ber Zeiten und ber Bolfer zu verwirklichen ge= fucht, welche beide Prinzipien die ewige Diskuffion der Staatsrechtsphilosophen bes 17. und 18. Jahrhunderts bildeten, bis Rouffeau in feinem Gesellichafts= vertrag sie als Grundbedingungen der Rechtsgiltigkeit jeder Berfassung aufstellte und die französische Revolution sie - in der von Rousseauschem Geist erfüllten bemofratischen Verfassung von 1793 - als unveräußerliche Menschenrechte proflamirte.1

Die Verfassung von 1793 war der folgerichtige Ausbruck der liberalen Ibeen der Epoche, und wie wenig fie dem Sozialismus im Wege war ober ist, zeigt ein flüchtiger Durchblick ihres Inhalts. Babeuf und die Gleichen faben benn auch in ihr einen trefflichen Ausasbunkt' für die Verwirklichung ihrer kommunistischen Bestrebungen und schrieben bemgemäß die Wiederherstellung der Konstitution von 1793 an die Spite ihrer Forderungen. Was sich später als politischer Liberalismus gab, find Abschwächungen und Anpassungen, wie fie den Bedürfnissen des kapitalistischen Bürgerthums nach Sturz des alten Regimes entsprachen ober genügten, gerade wie die sogenannte Manchesterlehre nur eine Abschwächung und einseitige Darftellung der von den Klaffifern des wirthschaftlichen Liberalismus niedergelegten Grundsäte war. Thatfächlich giebt es keinen liberalen Gebanken, der nicht auch zum Ideengehalt des Sozialismus gehörte. Selbst das Prinzip der wirthschaftlichen Selbstverant= wortlichkeit, das anscheinend so gang und gar manchesterlich ist, kann meines Grachtens vom Sozialismus weder theoretisch negirt, noch unter irgend bentbaren Umständen außer Wirksamkeit gesetzt werden. Ohne Verantwortlichkeit feine Freiheit; wir mögen theoretisch über die Handlungsfreiheit des Menschen benken wie wir wollen, praktisch müssen wir von ihr als Grundlage bes Sittengesetes ausgeben, benn nur unter biefer Bedingung ift eine fogiale

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Die Souveränetät ruht beim Volke. Sie ist untheilbar, unverjährbar und unveräußerlich." Art. 25. "Ein Volk hat jederzeit das Recht, seine Versassung zu revidiren, zu resormiren und abzuändern. Keine Generation kann die andere an ihre Gesehe binden." Art. 28.

Moral möglich. Und ebenso ist im Zeitalter bes Berkehrs in unseren nach Millionen zählenden Staaten ein gesundes soziales Leben unmöglich, wenn nicht die wirthschaftliche Selbstverantwortlichkeit aller Arbeitsfähigen unterstellt wird. Die Anerkennung der wirthschaftlichen Selbstverantwortlichkeit ist die Gegenleistung des Individuums an die Gesellschaft für die ihm von ihr erswiesenen oder gebotenen Dienste.

Es sei mir erlaubt, hier einige Sätze aus meinem schon erwähnten Artifel über die "Sozialpolitische Bedeutung von Raum und Zahl" zu zitiren.

"Rur bem Grabe nach wird benn auch in absehbarer Beit an ber wirthschaftlichen Selbstverantwortlichkeit ber Arbeitsfähigen geändert werden fonnen. Die Arbeitsstatistik kann sehr bedeutend ausgebildet, die Arbeitsvermittlung fehr vervollkommnet, ber Arbeitswechsel erleichtert und ein Arbeitsrecht ausgebildet werden, das dem Einzelnen eine unendlich größere Sicherheit ber Erifteng und Leichtigkeit ber Berufswahl ermöglicht, als fie heute gegeben ist. Die vorgeschrittensten Organe ber wirthschaftlichen Selbst= hilfe — die großen Gewerkschaften — zeigen in dieser Hinsicht schon den Weg an, den die Entwicklung voranssichtlich nehmen wird. . . . Benn heute schon starke Gewerkschaften ihren leistungsfähigen Mitgliedern ein gewisses Recht auf Beschäftigung sichern, es den Unternehmern sehr unrathsam erscheinen lassen, ein Gewerkschaftsmitglied ohne sehr triftigen, auch von der Gewerkschaft anerkannten Grund zu entlassen, wenn sie beim Arbeitsnachweis Reihenfolge der Melbung und Bedürfniß tombiniren, so find darin ichon Fingerzeige für die Entwicklung eines demokratischen Arbeitsrechts gegeben" ("Neue Zeit", XV, 2, S. 141). Andere Anfänge bazu find heute in ber Form von Gewerbegerichten, Arbeiterkammern und ähnlichen Schöpfungen gegeben, in benen die bemokratische Selbstverwaltung, wenn auch oft noch unvollkommen, Geftalt gefunden hat. Auf der anderen Seite wird ohne 3weifel die Erweiterung der öffentlichen Dienste, insbesondere des Erziehungswefens und der Gegenseitigkeitseinrichtungen (Berficherungen 2c.) fehr viel bazu beitragen, bie wirthichaftliche Selbstverantwortlichkeit aller Barten gu entkleiben. Aber ein Recht auf Arbeit in bem Sinne, daß der Staat Jedem Beichäftigung in seinem Beruf garantirte, ift in absehbarer Zeit gang und gar unwahrscheinlich und auch nicht einmal wünschbar. Was seine Befürworter wollten, fann nur auf bem geschilberten Wege, burch Kombination verschiebener Organe, mit Vortheil für das Gemeinwesen erzielt werben, und ebenso kann die allgemeine Arbeitspflicht nur auf diese Weise ohne ertöbtende Bureaufratie verwirklicht werden. In so großen und komplizirten Organismen, wie unsere modernen Rulturstaaten und ihre Industriezentren, würde ein absolutes Recht auf Arbeit blos besorganisirend wirten, ware es "nur als Quelle gehässigster Willfür und ewiger Zänkerei benkbar" (a. a. D.).

Der Liberglismus hatte geschichtlich die Aufgabe, die Tesseln zu spreugen. welche die gebundene Wirthschaft und die entsprechenden Rechtseinrichtungen bes Mittelalters der Fortentwicklung der Gesellschaft anlegten. Daß er zunächst als Bourgeoisliberalismus feste Gestalt erhielt, hindert nicht, bak er thatfächlich ein sehr viel weiter reichendes allgemeines Gesellschaftsprinzip ausbrückt, beffen Vollendung ber Sozialismus fein wird. Der Sozialismus will feine neue Gebundenheit irgend welcher Art schaffen. Das Individuum foll frei sein - nicht in bem metaphysischen Sinne, wie es die Anarchisten träumen, d. h. frei aller Rflichten gegen das Gemeinweien, wohl aber frei pon jedem ökonomischen Awange in seiner Bewegung und Berufswahl. Solche Freiheit ist für Alle nur möglich durch das Mittel der Organisation. In biefem Sinne könnte man ben Sozialismus auch organisatorischen Liberalismus nennen, benn wenn man die Organisationen, die der Sozialismus will und wie er sie will, genauer priift, so wird man finden, daß was sie von ihnen äußerlich ähnlichen feudalistischen Ginrichtungen vor Allem unterscheibet, eben ihr Liberglismus ift: ihre bemokratische Berfassung, ihre Zugänglichkeit. Daber ist der nach zunftähnlicher Abschließung strebende Gewerkverein zwar ein dem Sozialisten verständliches Produkt der Gegenwehr gegen die Tendenz des Kapitalismus, den Arbeitsmarkt zu überfüllen, aber zugleich auch gerade wegen seiner Abschließungstendenz und in dem Grade, als sie ihn beherrscht, eine unfozialistische Körperschaft. Und eben dasselbe würde von der Gewert= ichaft als Gignerin eines ganzen Produktionszweigs gelten, da fie in gleicher Weise mit Naturnothwendigkeit auf Ausschlichkeit gerichtet wäre wie die "reine" Produktivgenoffenschaft.1

In biesem Zusammenhang sei ein Satz aus Lassalles "Shstem ber erworbenen Rechte" zitirt, der mir immer als ein trefslicher Wegweiser für die einschlägigen Probleme erschien: "Das, wogegen die tieser gehenden Strömungen unserer Zeit gerichtet sind", sagt Lassalle dort, "und woran sie sich noch abquälen, ist nicht das Moment des Individuellen — dieses würde vielmehr mit ebensolcher Konsequenz auf ihrer Seite stehen, wie das des Allgemeinen —, sondern es ist der noch aus dem Mittelalter mit herübergebrachte und uns noch immer im Fleisch hastende Knorren der Bes

¹ An dem obigen Kriterium ist meines Erachtens auch die heute so lebhast erörterte Frage der freien Arztwahl in den Krankenkassen zu beurtheilen. Welche örtlichen Umstände immer die Krankenkassen veranlassen mögen, die Arztwahl zu beschränken, prinzipiell ist solche Beschränkung sicherlich unsozialistisch. Der Arzt soll nicht Beamter einer geschlossenen Körperschast, sondern des Gemeinswesens sein, sonst würden wir allmälig dahin kommen, daß der Sat des Kommunistischen Maniseis: "Die Bourgevisse hat den Arzt, den Juristen, den Mann der Wissenschasst in ihre bezahlten Lohnarbeiter verwandelt", eine eigenthümliche Umarbeitung zu ersahren hätte.

fonderheit" ("Spftem", 2. Aufl., 1. Theil, S. 221). Auf unseren Gegenstand übertragen, die Organisation soll verbindendes, nicht trennendes Glied zwischen Individuum und Allgemeinheit sein. Wenn Lassalle im Berlauf der zitirten Stelle dem Liberalismus vorwirft, er wolle die Rechte, die er proklamire, nicht für das Individuum als solches, sondern nur für das in besonderer Lage befindliche Individuum, so zielt das, wie es übrigens in einem unmittelbar vorhergehenden Sațe auch ausdrücklich heißt, gegen die damalige liberale Partei, "unseren sogenannten Liberalismus", nicht gegen den theoretischen Liberalismus.

Es ist kein sehr einfaches Problem, das mit den vorstehenden Ausführungen angezeigt ift. es birgt in seinem Schofe vielmehr eine ganze Reihe von Klippen. Die politische Gleichheit allein hat sich bisher nirgends als ausreichend erwiesen, die gesunde Entwicklung solcher Gemeinwesen zu sichern, deren Schwerpunft in großen Städten lag. Sie ist, wie Frankreich und die Bereinigten Staaten zeigen, fein unfehlbares Beilmittel gegen bas leber= wuchern aller Arten von sozialem Barafitismus und Korruption. Stedte in einem großen Theile bes frangösischen Bolfes nicht ein so außerorbentlicher Fond von Solidität und wäre das Land nicht geographisch so begünstigt, jo hätte Frankreich längst an der Landplage der Beamtenzucht zu Grunde gehen muffen, wie fie fich bort eingeniftet hat. Jedenfalls bilbet diese Plage eine der Ursachen, warum trot der hohen geistigen Regsamkeit der Franzosen Frankreichs industrielle Entwicklung hinter der der Nachbarländer immer mehr zurückbleibt. Soll die Demokratie nicht den zentralistischen Absolutismus im Heden von Bureanfratien noch überbieten, so muß sie aufgebaut sein auf einer weit geglieberten Selbstverwaltung mit entsprechender wirthschaftlicher Selbstverantwortlichfeit aller Berwaltungseinheiten wie ber mündigen Staatsbürger. Nichts ist ihrer gesunden Entwicklung schädlicher als erzwungene Uniformität und ein zu reichliches Maß von Proteftionismus. Sie erschweren oder verhindern jede rationelle Unterscheidung zwischen lebensfähigen und parasitischen Ginrichtungen. Wenn der Staat auf der einen Seite alle gesetzlichen Hinderniffe ber Organisation ber Broduzenten aufhebt und ben Berufsverbanden unter bestimmten Bedingungen, welche beren Ausartung in monopolistische Korporationen vorbeugen, gewisse Bollmachten hinsichtlich der Kontrolle der Industrie überträgt, so daß alle Garantien gegen Lohndrückerei und Ueber= arbeit gegeben find, und wenn auf ber anderen Seite durch die friiher ftiggirten Einrichtungen dafür gesorgt wird, daß Niemand durch äußerste Roth gezwungen wird, seine Arbeit zu unwürdigen Bedingungen zu veräußern, dann kann es ber Gesellschaft gleichgiltig sein, ob neben ben öffentlichen und genoffenschaft= lichen Betrieben noch Unternehmungen existiren, welche von Privaten für den eigenen Bewinn betrieben werden. Sie werben gang von felbst mit ber Beit genoffenschaftlichen Charafter annehmen.

Die geschilberten Ginrichtungen zu schaffen ober, soweit bamit ichon begonnen, sie weiterzubilden, ift die unerlägliche Borbedingung bessen, was wir die Vergesellschaftung der Produktion nennen. Ohne sie würde die so= genannte gesellschaftliche Aneignung der Produktionsmittel voraussichtlich nur maßloje Verwüstung von Produktionskräften, sinnloje Experimentirerei und zwecklose Gewaltthätigkeit zur Folge haben, die politische Herrschaft der Arbeiter= flasse sich in der That nur durchsetzen können in der Form einer diktatorischen revolutionären Zentralgewalt, unterftütt burch die terroriftische Dittatur revolutionärer Klubs. Als folche schwebte sie den Blanquisten vor und als solche wird fie auch noch im "Kommunistischen Manifest" und ben ber Spoche seiner Abfassung angehörenden Bublifationen seiner Verfasser unterstellt. Aber "gegenüber den praktischen Erfahrungen der Februarrevolution und noch weit mehr der Bariser Kommune, wo das Proletariat zum ersten Male zwei Monate lang die politische Gewalt inne hatte", ift das im Manifest gegebene Revolutiousprogramm "stellenweise veraltet". "Namentlich hat die Kommune den Beweis geliefert, daß die Arbeiterklaffe nicht die Staatsmafchinerie einfach in Befit nehmen und fie für ihre eigenen Zwecke in Bewegung fegen kann."

So Mary und Engels 1872 im Vorwort zur Neuanflage bes Manisfests. Und sie verweisen auf die Schrift "Der Bürgerkrieg in Frankreich", wo dies weiter entwickelt sei. Wenn wir aber die genannte Schrift aufsichlagen und den betreffenden Abschnitt (es ist der dritte) nachlesen, so sinden wir ein Programm entwickelt, das seinem politischen Gehalt nach in allen wesentlichen Zügen die größte Aehnlichkeit ausweist mit dem Föderalismus — Proudhous.

"Die Einheit der Nation sollte nicht gebrochen, sondern im Gegentheil organisirt werden durch die Bernichtung jener Staatsmacht, welche sich für die Berförperung dieser Einheit ausgab, aber unabhängig und überlegen sein wollte gegenüber der Nation, an deren Körper sie doch nur ein Schmaroßers auswuchs war. Während es galt, die blos unterdriickenden Organe der alten Regierungsmacht abzuschneiden, sollten ihre berechtigten Funktionen einer Gewalt, die über der Gesellschaft zu stehen beauspruchte, entrissen und den versantwortlichen Dienern der Gesellschaft übergeben werden. Statt einmal in drei oder sechs Jahren zu entscheiden, welches Mitglied der herrschenden Klasse das Volk im Parlament vers und zertreten soll, sollte das allgemeine Stinmsrecht dem in Kommunen konstituirten Volke dienen, wie das individuelle Stimmrecht jedem anderen Arbeitgeber dazu dient, Arbeiter, Aufseher und Buchhalter in seinem Geschäft auszusuchen."

"Der Gegensatz der Kommune gegen die Staatsgewalt ist angesehen worden für eine übertriebene Form des alten Kampses gegen Ueberzentralissation. . . . Die Kommunalverfassung würde im Gegentheil dem gesellschafts

lichen Körper alle die Kräfte zurückgegeben haben, den bisher der Schmarogersauswurf "Staat", der von der Gesellschaft sich nährt und ihre freie Bewegung hemmt, aufgezehrt hat. Durch diese That allein würde sie die Wiedergeburt Frankreichs in Gang gesett haben."

So Mary im "Bürgerfrieg in Franfreich".

Hören wir nun Proudhon. Da ich sein Buch über den Föderalismus nicht zur Hand habe, mögen hier einige Sätze aus seiner Schrift über die politischen Fähigkeiten der Arbeiterklassen, folgen, in der er beiläufig die Konstituirung der Arbeiter zur eigenen politischen Partei predigt.

"In einer nach den wahren Begriffen der Volkssonweränetät, d. h. nach den Grundsätzen des Vertragsrechts organisirten Demokratie ist jede unters drückende oder korrumpirende Aktion der Zentralgewalt auf die Nation uns möglich gemacht; die bloße Annahme einer solchen ist schon abgeschmackt."

"Und warum?

"Beil in einer wahrhaft freien Demokratie die Zeutralgewalt sich nicht von der Bersammlung der Delegirten, der natürlichen Organe der zur Berseinbarung zusammengerufenen Lokalinteressen, unterscheidet. Beil jeder Depustirte vor Allem Mann der Lokalität ist, die ihn zum Bertreter ernanut hat, ihr Sendling, einer ihrer Mitbürger, ihr Spezialmandatar, der beauftragt ist, ihre besonderen Interessen zu vertheidigen, bezw. sie vor der großen Jury [der Nation] möglichst mit den allgemeinen Interessen in Ginklaug zu bringen. Beil die vereinigten Delegirten, wenn sie aus ihrem Schoße einen zentralen Bollzichungsausschuß wählen, diesen nicht von sich unterschieden und zu ihrem Oberen machen, der mit ihnen einen Konslist unterhalten kann."

"Rein Mittelbing, die Kommune wird souveran sein ober nur eine Suffurfale [bes Staats], alles ober nichts. Gebt ihr ein fo ichones Stuck, wie ihr wollt, von dem Augenblick an, wo sie nicht ihr Recht aus sich selbst ichöpft, wo sie ein höheres Geset anerkennen muß, wo die große Gruppe, der jie angehört, zu ihrem Oberen erklärt wird und nicht ber Ausbruck ihrer föberativen Beziehungen ift, ift es unvermeidlich, daß fie fich eines Tages im Gegensatz zu einander finden, und ber Konflift ausbricht." Dann aber werbe die Logif und die Gewalt auf Seiten der Zentralgewalt fein. "Die Idee einer Ginschräufung ber Staatsgewalt burch die Gruppen, wo das Prinzip ber Subordination und Zentralifirung biefer Gruppen felbst herricht, ift eine Infonsequeng, um nicht zu fagen ein Widerspruch." Sie sei bas Munizipal= prinzip des Bourgeoisliberalismus. Gin "föderirtes Frankreich" bagegen "ein Regime, welches bas Ideal ber Unabhängigkeit barftellt, und beffen erfter Att barin bestände, ben Kommunen ihre volle Selbständigfeit und ben Provingen ihre Selbstbestimmung zurückzugeben" — bas fei bie munizipale Freiheit, welche die Arbeiterklasse auf ihre Fahne zu schreiben habe. ("Capacité Politique des Classes Ouvrières", S. 224, 225, 231, 235.) Und wenn es im "Bürgerfrieg" heißt, daß "die politische Herrschaft des Produzenten nicht besitehen kann neben der Berewigung seiner gesellschaftlichen Knechtschaft", so lesen wir in der "Capacité Politique": "Einmal die politische Gleichheit gegeben, durch das allgemeine Stimmrecht in die Praxis gesetzt, geht die Tendenz der Nation zur ökonomischen Gleichheit. Gerade so verstanden es die Arbeiterkandidaten. Aber dies ist es auch, was ihre Bourgeoisrivalen nicht wollen" (a. a. O., S. 214). Kurz, bei allen sonstigen Berschiedenheiten zwischen Marx und dem "Kleindürger" Proudhon ist in diesen Punkten der Gedankengang bei ihnen so nahe wie nur möglich.

Es ift auch gar nicht zweifelhaft, sondern hat sich seither ichon vielfach praktisch erwiesen, daß die allgemeine Entwicklung der modernen Gesellschaft auf eine stetige Erhöhung der Aufgaben der Munizipalitäten und Erweiterung ber Munizipalfreiheiten geht, daß die Kommune ein immer wichtigerer Hebel ber sozialen Emanzipation wird. Ob freilich eine solche Auflösung der modernen Staatswesen und die völlige Umwandlung ihrer Organisation, wie Mary und Proudhon sie schildern (die Bildung der Nationalversammlung aus Delegirten der Broving= bezw. Bezirksversammlungen, die ihrerseits aus Delegirten der Rommunen zusammenzuseben wären), das erfte Werk der Demokratie zu sein hätte, so daß also die bisherige Form der Nationalvertretungen wegfiele, erscheint mir zweifelhaft. Die moderne Entwicklung hat zu viele Ginrichtungen gezeitigt, beren Umfang ber Kontrolle ber Munizipalitäten und felbst ber Bezirke und Provinzen entwachsen ift, als daß vor der Umwandlung ihrer Organi= sation die Kontrolle der Zentralverwaltungen entbehrt werden könnte. Auch ist mir die absolute Sonveranetät der Gemeinden 2c. fein Ideal. Die Gemeinde ist ein integrirender Theil der Nation und hat so gut Pflichten gegen sie wie Rechte auf fie. So wenig wie dem Judividuum, kann 3. B. der Gemeinde ein unbedingtes und ausschließliches Recht auf den Boden eingeräumt werden. Werthvolle Regale, Forsten, Flugrechte 2c. gehören in letter Justanz nicht den Gemeinden oder den Begirfen, die auch nur Anthießer find, sondern der So erscheint eine Vertretung, bei ber bas nationale und nicht bas provinzielle oder lokale Interesse im Vordergrund steht, bezw. erste Pflicht der Vertreter ift, gerade in einer Uebergangsepoche als unentbehrlich. Neben ihr werden aber jene Versammlungen und Vertretungen eine immer größere Bebeutung erlangen, fo daß, Revolution ober nicht, die Funktionen der Zentral= vertretungen immer geringer werben und damit auch die Gefahr dieser Ber= tretungen oder Behörden für die Demofratie. In vorgeschrittenen Ländern ift sie schon heute sehr gering.

Aber es kommt hier weniger auf die Kritik der Ginzelnheiten jenes Programms an, als hervorzuheben, wie sehr energisch in demselben die Selbst=

verwaltung als die Vorbedingung der sozialen Emanzipation betont, wie die bemokratische Organisation von unten auf als der Weg zur Verwirklichung des Sozialismus bezeichnet wird, wie sich die Antagonisken Prondhon und Marx doch wieder im — Liberalismus begegneten.

Wie die Gemeinden und die übrigen Selbstverwaltungskörper sich unter der vollen Demokratie ihrer Aufgaben entledigen, wie weit sie diese Aufgaben sich steden werden, das nuß die Zukunft selbst lehren. Soviel aber ist klar: sie werden um so mehr und ungestümer experimentiren und daher um so größeren Fehlgriffen ausgesetzt sein, je plötzlicher sie in den Besitz ihrer Freisheit kommen, und sie werden um so umsichtiger und praktischer vorgehen und um so besser das Wohl der Allgemeinheit wahrnehmen, je mehr die Arbeiters demokratie sich in der Schule der Selbstverwaltung geübt hat.

Ginfach wie die Demokratie auf den ersten Blick erscheint, find ihre Probleme in einer fo verwickelten Gesellschaft wie die unserige doch keines= weas fo leicht zu lösen. Man lese nur in der Webbschen Theorie der Gewert= vereine nach, wie viele Experimente die englischen Gewerkvereine zu machen hatten und noch machen, um nur die zweckgemäße Korm ihrer Verwaltung und Leitung zu finden, und wie viel für die Gewerkschaften von dieser Berfassungsfrage abhängt. Die englischen Gewerkichaften haben sich in dieser Beziehung seit über siebzig Jahren in voller Freiheit entwickeln können. Sie haben mit der elementarsten Form der Selbstregierung begonnen und sich burch die Brazis überzeugen muffen, daß diese Form auch nur für die elementarsten Organismen, für gang kleine Lokalvereine paßt. Sie haben, je mehr sie wuchsen, Schritt für Schritt auf gewisse Lieblingsideen des doktrinaren Demokratismus (bas gebundene Mandat, der unbezahlte Beamte, die machtlose Zentralvertretung) als ihre gebeihliche Entwicklung lähmend verzichten und dafür eine leistungsfähige Demokratie mit repräsentativen Versammlungen. bezahlten Beamten und bevollmächtigter Zentralleitung ausbilden gelernt. Dieses Stud Entwicklungsgeschichte ber "gewerblichen Demokratie" ift ungemein lehr-Paßt auch nicht alles, was von den Gewerkschaften zutrifft, für die Einheiten der nationalen Berwaltungskörper, jo trifft doch fehr vieles davon auch für sie zu. Das betreffende Kapitel bes Webbichen Buches ist ein Stiick demofratischer Berwaltungslehre, das übrigens in vielen Punkten mit den Folgerungen Rautslys in beffen Buch über die direkte Lolksgesetzgebung übereinstimmt. An der Entwicklungsgeschichte der Gewerkschaften zeigt fich, wie die vollziehende Zentralverwaltung — ihre Staatsregierung — rein aus ber Arbeitstheilung hervorgehen kann, die burch die räumliche Ausbehnung des Organismus und die Bahl seiner Angehörigen nöthig wird. Möglich, daß mit der sozialistischen Entwicklung der Gesellschaft auch diese Zentralisation später wieder überflüffig werden wird. Lorläufig aber wird fie auch in der Demofratie nicht entbehrt werden können. Wie schon am Schlusse des ersten Absichtits dieses Kapitels ausgeführt wurde, ist es eine Unmöglichkeit für die Gemeinden größerer Städte oder Industriezentren, alle örtlichen Produktionsmud Handelsunternehmungen in Eigenbetrieb zu übernehmen. Es ist ebenso schon aus praktischen Gründen unwahrscheinlich — um von Billigkeitsgründen, die dagegen sprechen, ganz zu schweigen —, daß sie etwa in einer revolutionären Erhebung jene Unternehmungen sammt und sonders kurzerhand "expropriiren" würden. Aber selbst wenn sie es thäten (wobei sie in der Mehrheit der Fälle übrigens nur die leeren Hülsen in die Hand bekämen), würden sie genöthigt sein, die Masse der Geschäfte an Genossenschaften zu verpachten, sei es an individuelle Genossenschaften, sei es an Gewerkschaften zum eigenen genossenschaftlichen Betrieb.

In jedem dieser Fälle, wie auch den lokalen und nationalen Eigensbetrieben gegenüber, würden gewisse Interessen der Allgemeinheit der einzelnen Berufe wahrzunehmen sein und so immer noch Raum für eine Ueberwachungssthätigkeit der Gewerkschaften verbleiben. Besonders in Uebergangsperioden ist Mannigkaltigkeit der vorhandenen Organe von großem Werth.

Andek so weit sind wir noch nicht, und es ist nicht meine Absicht, Aufunftsbilder zu entwickeln. Nicht was in der weiteren Zufunft geschehen wird, liegt mir am Berzen, sondern was in der Gegenwart für diese selbst und die nächste Ankunft geschehen kann und soll. Und da ist der Schluß biefer Darlegungen ber fehr banale Sat, daß die Erkämpfung der Demofratie, die Ausbildung von politischen und wirthschaftlichen Organen der Demokratie die unerläßliche Vorbedingung für die Verwirklichung des Sozialis= mms ist. Wenn barauf erwidert wird, daß die Aussichten, dies ohne politische Katastrophe zu erringen, in Dentschland änfterst gering, ja so aut wie nicht vorhanden seien, daß das deutsche Bürgerthum immer reaktionärer werde, so mag das für den Moment vielleicht richtig fein, obgleich manche Erschei= nungen auch bagegen sprechen. Aber es fann nicht auf die Dauer so sein. Das, was man Bürgerthum neunt, ift eine fehr zusämmengesette Rlasse, aus allerhand Schichten mit fehr verschiedenartigen, bezw. unterschiedenen Intereffen bestehend. Diese Schichten halten auf die Daner nur zusammen, wenn sie sich entweder gleichmäßig bedrückt oder gleichmäßig bedroht sehen. Im vorliegenden Falle kann es sich natürlich nur um das Lettere handeln, d. h. daß das Biirgerthum eine einheitlich reaktionäre Masse bildete, weil sich alle seine Elemente von der Sozialdemofratie gleichmäßig bedroht fühlen, die Ginen in ihren materiellen, die Anderen in ihren ideologischen Interessen: in ihrer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wobei es allerdings zu recht verzwickten Problemen kame. Man denke an die vielen kombinirten Unternehmungen der Neuzeit, die Angehörige aller möglichen Gewerbe beschäftigen.

Religion, ihrem Patriotismus, in ihrem Bunsche, bem Lande die Schrecken einer gewaltthätigen Revolution zu ersparen.

Das ist nun nicht nöthig. Denn die Sozialdemokratie bedroht sie nicht alle gleichmäßig und Niemand als Person, und sie selbst schwärmt in keiner Weise sire eine gewaltthätige Revolution gegen die gesammte nichtproletarische Welt. Je dentlicher dies gesagt und begründet wird, um so eher wird jene einheitliche Furcht weichen, denn viele Elemente des Bürgerthums fühlen sich von anderer Seite her bedrückt, und würden lieber gegen diese, deren Druck auch auf der Arbeiterklasse lastet, als gegen die Arbeiter Front machen, lieber der Letzteren als der Ersteren Bundesgenossen sein. Sie mögen unsichere Kantonisten sein. Aber man erzieht schlechte Bundesgenossen, wenn man ihnen erklärt, wir wollen euch helsen, den Feind fressen, aber gleich hinterher fressen wir euch. Da es sich nun unter keinen Umständen um eine allgemeine, gleich zeitige und gewaltthätige Expropriation, sondern um die allmälige Ablösung durch Organisation und Geset handelt, so würde es der demokratischen Entswischung sicher keinen Abbruch thun, der thatsächlich veralteten Freßlegende auch in der Phrase den Abschied zu geben.

Der Feudalismus mit feinen ftarren, ftandifchen Ginrichtungen mußte fast überall mit Gewalt gesprengt werben. Die liberalen Ginrichtungen ber mobernen Gefellichaft unterscheiben fich gerade barin von jenen, bag fie biegjam, wandlungs= und entwicklungsfähig find. Sie brauchen nicht gesprengt, sie brauchen nur fortentwickelt zu werden. Dazu bedarf es ber Organisation und energischen Aftion, aber nicht nothwendig ber revolutionären Diftatur. "Da ber Klaffenkampf ben Zweck hat, die Klaffenunterschiede überhaupt auf= zuheben", schrieb vor einiger Zeit (Oftober 1897) ein fozialdemofratisches Organ der Schweiz, der Basler "Borwärts", "so muß logisch eine Periode angenommen werden, wo mit der Berwirflichung biefes 3weckes, diefes Ibeals, angefangen werben muß. Diefer Unfang, biefe aufeinander folgenden Berioden liegen in unserer bemofratischen Entwicklung bereits begründet, fie fonunt uns zu Hilfe, um ben Klaffenkampf nach und nach durch ben Ausbau ber fozialen Demofratie zu erseben, in sich zu absorbiren." "Die Bourgeoisie, welcher Schattirung fie auch fei", erklärte ber fpanische Sozialift Rablo Iglefias jüngst, "muß sich davon überzeugen, daß wir uns nicht gewaltsam der Herrschaft bemächtigen wollen burch biefelben Mittel, die fie einst angewandt hat, burch Gewaltthätigkeit und Blutvergießen, sondern durch gesetzliche Mittel, wie fie ber Zivilisation angemessen find." ("Borwärts", 16. Oftober 1898.) In ähnlicher Auffassung stimmte bas leitende Organ ber englischen unabhängigen Arbeiterpartei, ber "Labour Leader", den Bemerkungen Bollmars über bie Barifer Kommune riidhaltlos zu. Niemand aber wird biefem Blatt Zahm= heit in Befampfung bes Kapitalismus und ber fapitaliftischen Parteien vorwerfen. Und ein anderes Organ der sozialistischen englischen Arbeiterbemostratie, das "Clarion", begleitete den Abruck eines Auszugs aus meinem Artikel über die Insammenbruchstheorie, dem es zustimmte, mit folgendem Kommentar:

"Ansbildung einer wahren Demokratie — das ist, dessen bin ich sicher, die dringendste und wesentlichste Anfgabe, die vor uns liegt. Das ist die Lektion, die unsere zehn Jahre sozialistischen Feldzugs gelehrt haben. Das ist die Lehre, die sich aus all meinen Kenntnissen und Ersahrungen politischer Dinge ergiebt. Bevor der Sozialismus möglich sein kann, müssen wir eine Nation von Demokraten aufbanen."

## d) Die nächsten Aufgaben ber Sozialbemofratie.

"Und was fie ift, bas wage fie zu scheinen." Schiller, Maria Stuart.

Die Aufgaben einer Bartei werden durch eine Bielheit von Fattoren bestimmt: durch den Stand der allgemeinen ökonomischen, politischen, intellektuellen und moralischen Entwicklung im Gebiet ihres Wirkens, durch die Natur der Parteien, die neben ihr oder gegen sie agiren, durch die Natur der ihr zu Gebote stehenden Mittel und durch eine Reihe subjektiver ideologischer Fattoren, voran ihr allgemeines Ziel und ihre Auffassung vom besten Wege zur Erreichung dieses Bieles. Welche großen Unterschiede in ersterer Sinsicht zwischen ben verschiedenen Ländern noch bestehen, ist bekannt. Ländern annähernd gleichen Söhegrads industrieller Entwicklung finden wir sehr bedentsame politische Unterschiede und große Verschiedenheiten in der Beistesrichtung der Bolfsmaffe. Gigenheiten ber geographischen Lage, ein= gewurzelte Gewohnheiten des Bolkslebens, überkommene Ginrichtungen und lleberlieferungen aller Art erzeugen eine Berschiedenheit der Ibeologie, die dem Ginfluß jener Entwicklung sich nur langsam unterwirft. Selbst wo sozialiftische Varteien ursprünglich die gleichen Voraussetzungen zum Ausgangspunkt ihres Wirkens genommen haben, find fie im Laufe der Zeit genöthigt worden, ihre Thätigkeit den speziellen Verhältnissen ihres Landes anzupassen. einem gegebenen Moment kann man daher wohl allgemeine Grundfate ber Politik der Sozialbemokratie mit dem Anspruch auf Giltigkeit für alle Länder aufstellen, aber fein für alle Länder in gleicher Beise giltiges Aftionsprogramm.

Wie im vorhergehenden Abschnitt ausgeführt, ift die Demokratie in weit höherem Grade Boranssetzung des Sozialismus, als es vielfach noch angenommen wird, d. h. sie ist es nicht nur als Mittel, sondern auch als Substanz. Ohne ein bestimmtes Maß demokratischer Ginrichtungen oder Ueberslieferungen wäre die sozialistische Lehre der Gegenwart überhaupt nicht mögs

lich, gabe es wohl eine Arbeiterbewegung, aber feine Sozialbemofratic. moberne fozialiftische Bewegung, welches auch ihre theoretische Erflärung, ift fattisch das Brodukt des Einflusses der in der großen französischen Revolution und durch fie zur allgemeinen Geltung gefommenen Rechtsbegriffe auf die Lohn= und Arbeitszeitbewegung ber industriellen Arbeiter. Diese murbe auch ohne sie bestehen, wie es ohne sie und vor ihnen einen an das Urchristeuthum aufnüpfenden Bolfstommunismus 1 gab. Aber diefer Bolfstommunismus war sehr unbestimmt und halb muftisch, und die Arbeiterbewegung würde ohne die Grundlage jener Rechtseinrichtungen und Rechtsauffassungen, die aber mindestens zu einem großen Theil nothwendige Begleiter der kapitalistischen Entwicklung find, des inneren Zusammenhangs entbehren. Aehnlich wie bies, um ein annähernd entsprechendes Bild zu geben, beute in orientalischen Ländern der Gine politisch rechtlose, in Aberglauben und mit manaelhaftem Unterricht aufgewachsene Arbeiterklasse wird wohl zeitweilig revoltiren und im Aleinen konfviriren, aber nie eine sozialistische Bewegung entwickeln. Es bedarf einer gemiffen Beite bes Blides und eines ziemlich entwidelten Rechtsbemußt= feins, um aus einem Arbeiter, ber gelegentlich revoltirt, einen Sogialisten gu Das politische Recht und die Schule stehen denn auch überall an hervorragender Stelle der sozialistischen Aftionsprogramme.

Dies gang im Allgemeinen. Denn es liegt nicht im Blane biefer Schrift, eine Werthung der einzelnen Bunfte der sozialistischen Aftionsprogramme zu unternehmen. Was speziell die nächsten Forderungen des Erfurter Programms ber deutschen Sozialdemokratie anbetrifft, so fühle ich mich in keiner Weise versucht, Abanderungen hinfichtlich ihrer vorzuschlagen. Wie wohl jeder Sozial= bemofrat, halte ich nicht alle Puntte für gleich wichtig ober zweckmäßig. So ist es 3. B. meine Ansicht, daß die Unentgeltlichkeit der Rechtspflege und Rechtsbeihilfe unter heutigen Verhältniffen sich nur in beschränkten Grenzen empfiehlt, daß zwar Vorkehrungen getroffen werden muffen, die es auch dem Mittellosen ermöglichen, sein Recht zu suchen, daß aber kein dringendes Be= burfnig vorliegt, die Maffe ber heutigen Gigenthumsprozesse auf Staatstoften zu übernehmen und die Abvokatur völlig zu verstaatlichen. Indeß da die heutigen Gesetgeber, wenn auch aus anderen Gründen, von einer solchen Magregel erft recht nichts wiffen wollen, eine fozialiftische Gesetzgebung aber nicht ohne völlige Reform des Rechtswesens ober nur nach Maßgabe der Schaffung neuer Rechtsinstitute, wie fie 3. B. in ben Gewerbegerichten ichon

¹ Wiederholt ist es mir (und sicher auch Anderen) in früheren Jahren passirt, daß am Schlusse einer Agitationsversammlung Arbeiter oder Handwerfer, die zum ersten Male eine sozialistische Rede gehört, zu mir famen und mir erstlärten, was ich da gesagt hätte, das stünde alles schon in der Bibel, sie könnten mir die Stellen Sat sur zach zeigen.

vorliegen, an ihre Durchführung ginge, kann die Forderung als Anzeiger der erstrebten Entwicklung ruhig stehen bleiben.

Meinem Zweifel an der Zweckmäßigkeit der Forderung in ihrer jetzigen Form habe ich übrigens schon 1891 in einem Aufsatz über die damals zur Diskussion skehenden Programmentwürfe sehr deutlichen Ausdruck gegeben und erklärt, der betreffende Paragraph gäbe "zu viel und zu wenig". ("Neue Zeit", IX, 2, S. 821.) Der Artikel gehört einer Serie an, die K. Kautsky und ich damals als Kollektivarbeit zur Programmfrage abfaßten und von der die ersten drei Stücke fast ausschließlich das geistige Werk Kautskys sind, während der vierte Artikel von mir abgefaßt wurde. Aus ihm seien hier noch zwei Sätze zitirt, die den Standpunkt keunzeichnen, den ich zu jener Zeit hinsichtlich der Praxis der Sozialdemokratie vertrat, und die erkennen lassen, wie viel oder wenig sich seitden in meinen Ansichten geändert hat:

"Schlechtweg Unterhalt aller Erwerdslofen aus Staatsmitteln verlangen, heißt nicht nur Jeden, der nicht Arbeit finden kann, sondern auch Jeden, der nicht Arbeit finden will, auf den Staatstrog verweisen. . . . Man braucht wirklich kein Anarchist zu sein, um die ewigen Anweisungen auf den Staat des Guten zu viel zu finden. . . . Wir wollen an dem Grundslaß festhalten, daß der moderne Proletarier zwar arm, aber kein Armer ist. In diesem Unterschied liegt eine ganze Welt, liegt das Wesen unseres Kanupses, die Hoffnung unseres Sieges."

"Die Form "Umwandlung der stehenden Heere zur Bolkswehr' anstatt "Bolkswehr an Stelle der stehenden Heere' schlagen wir deshalb vor, weil sie das Ziel seiststellt und doch der Partei freie Hand läßt, hente, wo die Auflösung der stehenden Heere nun einmal nicht angeht, bereits eine Reihe Maßregeln zu verlangen, die wenigstens den Gegensatz zwischen Heer und Bolt möglichst verringern, wie z. B. die Ausshehung der besonderen Militärsgerichtsbarkeit, Herabsetzung der Dienstzeit ze. ze." (S. 819, 824, 825).

Da die Frage "Stehendes Heer ober Miliz" nenerdings der Gegensftand lebhafter Diefussionen geworden ist, wird es am Plate sein, einige Bemerkungen über diesen Gegenstand hier einzussechten.

Mir scheint zunächft, daß die Frage in der vorbezeichneten Fassung falsch gestellt ist. Es sollte heißen: Regierungsheer oder Bolksheer. Damit würde die politische Seite der Frage von vornherein unzweidentig gekennseichnet: soll das Heer Wertzeug der Regierenden oder die bewassnete Schutzwehr der Nation bilden, soll es von der Krone oder der Bolksvertretung die eutscheidenden Weisungen empfangen, auf irgend eine an der Spitz der Nation stehende Person oder auf die Verfassung und die Volksvertretung vereidet werden? Die Antwort kann sür keinen Sozialdemokraten zweiselhaft sein. Allerdings ist weder die Volksvertretung sozialistisch noch die Verfassung demos

fratisch, und so könnte ein der Bolfsvertretung unterstehendes Geer immer noch gelegentlich zur Unterdrückung von Minderheiten oder thatsächlichen Mehr= heiten, die nur im Varlament Minderheit sind, verwendet werden. gegen folde Möglichkeiten giebt es, so lange überhanpt ein Theil der Nation unter Waffen ift, ber ber jeweiligen Bertretung ber Nation zu folgen hat, feine rettende Formel. Selbst die sogenannte "allgemeine Volksbewaffnung" mare meines Grachtens bei ber beutigen Technif nur eine illuforische Schutzwehr gegen die organisirte bewaffnete Macht und würde, wenn nicht schon die Ansammensehung dieser Macht das Bolf gegen Bergewaltigung sichert — was aber bei allgemeiner Wehrpflicht immer mehr ber Fall — jedesmal blos auf beiden Seiten nutlose Opfer verursachen. Wo fie heute noch nöthig ware, würde fie aus politischen Gründen nie bewilligt werden, und wo fie zu haben wäre, wäre fie überfluffig. So fehr ich bie Erziehung eines fräftigen, furchtlosen Geschlechts wiinsche, so wenig ist mir die allgemeine Bolfsbewaff= nung ein sozialistisches Ibeal. Wir gewöhnen uns glücklicherweise immer mehr baran, politische Differenzen anders als burch Schießerei zu erledigen.

Soweit die politische Seite der Frage. Sinsichtlich der technischen (Ausbildung, Dienstzeit unter Waffen 2c.) gestehe ich offen, nicht genug Fachfundiger zu fein, um ein abgeschloffenes Urtheil zu haben. Die Beispiele aus früheren Zeiten, die für die schnell eingeschulten Armeen sprechen (Revolutions= friege, Freiheitsfriege), fonnen auf die total veränderten Bedingungen der heutigen Kriegführung nicht schlechtweg übertragen werden, und bie neuerdings im griechisch=turkischen und spanisch=amerikanischen Kriege mit Freiwilligen ge= machten Erfahrungen erscheinen mir für die Möglichkeiten, mit benen Dentsch= land zu rechnen hat, ebenfalls nicht ohne Weiteres anwendbar. Denn wenn ich auch ber Ansicht bin, daß man die "ruffische Gefahr" in unseren Kreisen zuweilen iibertreibt ober sie da sucht, wo sie vielleicht am wenigsten ist, gebe ich boch zu, daß ein Land, beffen ibergroße Maffe ber Bevölferung aus politisch willenlosen, sehr unwissenden Bauern besteht, stets eine Gefahr für jeine Nachbarn werden kann. Im gegebenen Falle hieße es baber fähig sein, den Krieg so schnell als möglich in des Feindes Land zu tragen und dort au führen, da in modernen Ländern Krieg im eigenen Lande schon die halbe Nieberlage ift. Die Frage ift somit die, ob eine Milizarmee die Schlagfertig= feit, Sicherheit und Kohäfion befäße, jenes Resultat zu verbürgen, ober eine wie lange Ausbildung unter ben Fahnen bazu erfordert wäre. In biefer Hinficht läßt fich meines Grachtens zunächst nur so viel mit Sicherheit sagen. daß bei gehöriger Heranbildung ber Jugend zur Wehrhaftigfeit und Befeiti= gung aller Reste und Erbschaften des Gamaschendienstes eine fehr bedeutende Herabsehung der Dienstzeit möglich sein muß, ohne die Wehrtraft der Nation im Geringsten zu beeinträchtigen. Dabei spielt freilich ber gute Wille Derer,

bie zur Zeit an der Spike der Armee stehen, eine große Rolle, aber diesem guten Willen kann die Bolksvertretung schon jeht durch Druck auf den Militärs-haushalt wirksam nachhelsen. Wie bei der Fabrikgesetzgebung würde auch hier eine erzwungene Verkürzung der Dienstzeit manche Dinge möglich machen, welche Zopfgeist und Sonderinteresse jeht für "unmöglich" erklären. So ist also — sosen man auf die Erhaltung einer zum Angriff wie zur Vertheisdigung bereiten Wehrkraft überhaupt Werth legt — neben der unerläßlichen Nenderung der politischen Stellung des Heeres die erste Frage nicht die, ob Miliz oder nicht, sondern, welche Verkürzung der Dienstzeit unmittelbar und — schrittweise — späterhin möglich ist, ohne Deutschland seinen Nachbarstaaten gegenüber in Nachtheil zu versetzen.

Hat aber die Sozialdemokratie als Bartei der Arbeiterklasse und des Friedens ein Interesse an der Erhaltung der nationalen Wehrhaftigkeit? Unter verschiedenen Gesichtspunkten liegt die Versuchung nabe, die Frage zu verneinen, zumal wenn man von dem Sat des Kommunistischen Manifests ausgeht: "Der Proletarier hat kein Baterland." Indeß diefer Sat konnte allenfalls für den rechtlosen, aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossenen Arbeiter der vierziger Jahre zutreffen, hat aber heute, trot des enorm geftiegenen Verkehrs der Nationen miteinander, seine Wahrheit zum großen Theile schon eingebiißt und wird sie immer mehr einbüßen, je mehr durch den Ginfluß der Sozial= demokratie der Arbeiter aus einem Proletarier ein — Bürger wird. Arbeiter, ber in Staat, Gemeinde 2c. gleichberechtigter Bahler und baburch Mitinhaber am Gemeingnt ber Nation ift, beffen Kinder die Gemeinschaft ansbildet, bessen Besundheit sie schützt, den sie gegen Unbilden versichert, wird ein Vaterland haben, ohne darum aufzuhören, Weltbürger zu fein, wie bie Nationen sich näher rücken, ohne darum aufzuhören, ein eigenes Leben zu Es mag fehr beguem erscheinen, wenn alle Menschen eines Tages nur eine Sprache sprechen. Aber welch ein Reiz, welch eine Quelle geiftigen Genuffes ginge damit den Menschen der Zukunft verloren. Die völlige Auflösung der Nationen ist kein schöner Traum und jedenfalls in menschlicher Bufunft nicht zu erwarten. So wenig es aber wünschenswerth ift, bag irgend eine andere der großen Kulturnationen ihre Selbständigkeit verliert, so wenig fann es ber Sogialbemofratie gleichgiltig fein, ob bie beutsche Nation, bie ja ihren redlichen Antheil an der Kulturarbeit der Nationen geleistet hat und leiftet, im Rathe der Bölfer zurückgedrängt wird.

Man spricht heute viel von Eroberung der politischen Herrschaft durch die Sozialdemokratie, und es ist wenigstens bei der Stärke, welche diese in Deutschland erlaugt hat, nicht unmöglich, daß ihr dort durch irgend ein politisches Ereigniß in näherer Zeit die entscheidende Rolle in die Hand gespielt wird. Gerade dann aber würde sie, da die Nachbarvölker noch nicht so weit

sind, gleich den Independenten der englischen und den Jakobinern der französischen Revolution, national sein müssen, wenn sie ihre Herrschaft behaupten soll, d. h. sie würde ihre Befähigung zur leitenden Partei, bezw. Klasse, dadurch zu befräftigen haben, daß sie sich der Aufgabe gewachsen zeigte, Klasseninteresse und nationales Interesse gleich entschieden wahrzunehmen.

Ich schreibe dies ohne jede chanvinistische Anwandlung nieder, zu der ich wirklich weder Anlaß noch Ursache habe, vielmehr lediglich in objektiver Untersuchung der Pflichten, welche der Sozialdemokratie in einer solchen Situation erwachsen würden. Mir steht die Juternationalität heute noch so hoch wie zu irgend einer Zeit, und ich glanbe auch nicht, daß sie durch die in den porftehenden Zeilen entwickelten Grundfate in irgend einer Beise ver= Nur wenn die Sozialbemofratie sich auf die doftrinäre Propaganda und das sozialistische Experiment beschränkte, würde sie den nationalpolitischen Fragen gegenüber in rein fritischer Saltung verharren können. Die politische Aftion aber ist schon an sich der Kompromiß mit der nichtsozialistischen Welt und nöthigt zu Magnahmen, die nicht von vornherein sozia= listisch sind. Im weiteren Verlauf wird indeß das Nationale so aut sozialistisch sein wie das Munizipale. Nennen sich boch schon heute Sozialisten demokratischer Staatswesen gern Nationalisten und sprechen unbedenklich von Nationalifirung des Grund und Bodens 2c., ftatt fich auf den Ausbruck Bergesellschaftung zu beschränken, der sehr viel unbestimmter ist und mehr einen Nothbehelf als eine Verbefferung jenes Wortes barftellt.

In dem Vorhergehenden ift im Pringip schon der Gesichtspunkt angezeigt, von dem aus die Sozialbemofratie unter den gegenwärtigen Berhält= nissen zu den Fragen der auswärtigen Bolitik Stellung zu nehmen hat. Ist der Arbeiter auch noch kein Vollbürger, so ist er doch nicht mehr in dem Sinne rechtlos, daß ihm die nationalen Intereffen gleichgiltig fein fonnen. Und ift die Sozialbemokratie auch noch nicht an der Macht, so nimmt sie doch ichon eine Machtstellung ein, die ihr gewisse Verpflichtungen auferlegt. Ihr Wort fällt sehr erheblich in die Wagschale. Bei der gegenwärtigen Zusammen= jebung des Heeres und der völligen Ungewißheit über die moralische Wirkung der kleinkalibrigen Geschütze wird die Reichsregierung es sich zehnmal über= legen, ehe sie einen Krieg wagte, der die Sozialbemokratie zu entschiedenen Auch ohne den berühmten Generalstreif fann die Sozialbemo= fratie so ein sehr gewichtiges, wenn nicht entscheidendes Wort für den Frieden sprechen und wird dies gemäß ber alten Devise der Internationale so oft und so energisch thun, als bies nur immer nöthig und möglich ist. Sie wird auch, gemäß ihrem Programm, in solchen Fällen, wo sich Konflitte mit anderen Nationen ergeben und direkte Verständigung nicht möglich ist, für Erledigung ber Differeng auf ichiebsrichterlichem Wege eintreten. Aber nichts gebietet ibr,

dem Berzicht auf Wahrung deutscher Juteressen der Gegenwart oder Aufunft das Wort zu reden, wenn oder weil englische, französische oder russische Chauvisnisten an den entsprechenden Maßnahmen Austoß nehmen. Wo es sich auf beutscher Seite nicht blos um Liebhabereien oder Sonderinteressen einzelner Areise handelt, die für die Volkswohlfahrt gleichgiltig oder gar nachtheilig sind, wo in der That wichtige Interessen der Nation in Frage stehen, kann die Internationalität kein Grund schwächlicher Nachgiebigkeit gegenüber den Prätenssionen ausländischer Interessenten sein.

Es ist dies keine neue Auffassung, sondern einfach die Zusammensassung des Gedankenganges, der fast allen Aenßerungen von Marx, Engels und Lassalle über Fragen der auswärtigen Politik zu Ernnde liegt. Es ist auch keine den Frieden gefährdende Haltung, die damit empfohlen wird. Die Nationen gehen heute nicht mehr so leicht in den Krieg, und ein festes Aufstreten kann unter Umständen dem Frieden dienlicher sein als fortgesetzte Nachsgiebigkeit.

Die Doktrin vom europäischen Gleichgewicht gilt heute Vielen als überslebt, und in ihrer alten Form ist sie es auch. Aber in veränderter Gestalt spielt das Gleichgewicht der Mächte bei der Entscheidung internationaler Streitsfragen noch eine große Rolle. Es kommt gelegentlich noch immer darauf an, eine wie starke Kombination von Mächten für eine bestimmte Maßnahme einstitt, um die Durchführung herbeizussühren oder zu verhindern. Sich für solche Fälle das Recht des Mitsprechens zu sichern, halte ich für eine legitime Aufsgabe der deutschen Reichspolitik, und den entsprechenden Schritten prinzipiell zu opponiren sier außerhalb des Aufgabendereichs der Sozialdemokratie fallend.

Um ein bestimmtes Beispiel zu wählen. Die Pachtung der Kiautschousbucht ist seinerzeit von der sozialistischen Presse Deutschlands sehr abfälligkritissisch worden. Soweit diese Kritis sich auf die Umstände bezog, unter denen die Pachtung ersolgte, war sie das Necht, ja, die Pslicht der sozialsdemokratischen Presse. Nicht minder richtig war es, auf das Entschiedenste der Einleitung oder Förderung einer Politik der Auftheilung Chinas zu opponiren, weil diese Auftheilung ganz und gar nicht im Interesse Deutschlands liegt. Wenn aber einige Blätter noch weiter gegangen sind und erklärt haben, die Partei müsse unter allen Umständen und grundsäplich die Erwerbung der Bucht verurtheilen, so kann ich mich dem durchaus nicht anschließen.

Das beutsche Volk hat fein Interesse baran, daß China aufgetheilt und Deutschland mit einem Stild Reich der Mitte abgefunden wird. Aber das deutsche Volk hat ein großes Interesse daran, daß China fein Raub anderer Nationen wird, es hat ein großes Interesse daran, daß Chinas Hand anderer Nationen wird, es hat ein großes Interesse daran, daß Chinas Hand Sandelspolitik nicht dem Interesse einer einzelnen fremden Macht oder einer Koalition fremder Mächte untergeordnet werde — kurz, daß in Bezug auf alle, China betressen

ben Fragen Deutschland ein entschiedenes Wort mitzusprechen habe. Sein Handel mit China erheischt ein solches Einspruchsrecht. Insofern nun die Erswerbung der Kiautschonducht ein Mittel ist, ihm dieses Einspruchsrecht zu sichern und es zu stärfen — und daß sie dazu beiträgt, wird schwerlich bestritten werden können — liegt meines Erachtens darin ein Erund für die Sozials demokratie, sich nicht prinzipiell gegen sie aufzulehnen. Bon der Art, wie die Erwerbung eingeleitet, und den guten Reden, mit denen sie begleitet wurde, abgesehen, war sie nicht der schlechteste Streich der auswärtigen Politik Deutschlands.

Es handelt sich um die Sicherung des freien Handels mit und in China. Denn daß auch ohne jene Erwerbung China in steigendem Grade in den Kreis der kapitalistischen Wirthschaft gezogen würde, auch ohne sie Rußland seine Politik der Umklammerung fortgesetzt und bei der ersten Gelegenheit die mandschurischen Häfen obtwirt hätte, kann keinem Zweifel unterliegen. Ex war also nur die Frage, ob Deutschland ruhig zuschauen sollte, wie durch Schaffung einer vollendeten Thatsache nach der anderen China immer mehr in Ubhängigkeit von Rußland gerieth, oder sich eine Position sichern sollte, auf Grund deren es auch unter normalen Verhältnissen jederzeit seinen Einfluß auf die Gestaltung der Dinge in China geltend machen kann, statt sich mit nachträglichen Protesten begnügen zu miissen. Soweit lief und läuft die Pachtung der Kiautschoubucht auf den Erwerd einer Bürgschaft für die zustünstigen Interessen Deutschlands in China hinaus, als was sonst sie gutheißen, ohne sich das Geringste an ihren Prinzipien zu vergeben.

Indeh fann es sich, bei der Unverantwortlichkeit der Leitung der auswärtigen Politik Dentschlands, gar nicht um deren positive Unterstützung,
sondern nur um die richtige Begründung des negativen Berhaltens der Sozialdemokratie handeln. Ohne Garantie dafür, daß solche Unternehmungen nicht
doch über den Kopf der Bolksvertretung hinweg zu anderen als den angegebenen Zwecken ausgenützt werden, etwa als Mittel, um irgend einen kleinen
Tagesersolg zu erzielen, der die größeren Interessen der Zukunft preisgiebt
— ohne solche Bürgschaften kann die Sozialdemokratie keinen Antheil an der
Berantwortung für Maßregeln der auswärtigen Politik auf sich nehmen.

Somit läuft, wie wie man sieht, die hier entwickelte Regel für die Stellungnahme zu den Fragen der auswärtigen Politif so ziemlich auf die bisher in der Praxis von der Sozialdemokratie beobachtete Haltung hinaus. Inwieweit sie in ihren grundsätzlichen Boraussetzungen mit der in der Partei herrschenden Auschauungsweise übereinstimmt, liegt nicht bei mir zu erörtern.

Im Großen und Ganzen spielt bei biesen Dingen die Ueberlieserung eine viel größere Rolle, als wir meinen. Es liegt in der Natur aller vor-

wärts strebenden Parteien, auf schon vollzogene Aenderungen nur geringes Gewicht zu legen. Ihr Hauptaugenmerk ist stets auf das gerichtet, was sich noch nicht geändert hat, eine für bestimmte Zwecke — das Setzen von Zielen — ganz berechtigte und nützliche Tendenz. Durchdrungen von ihr versallen solche Parteien aber auch leicht der Gewohnheit, länger als nöthig oder nützlich an überkommenen Urtheilen festzuhalten, an deren Boraussetzungen sich sehr viel geändert hat. Sie übersehen oder unterschätzen diese Verzänderungen, sie suchen immer mehr nach Thatsachen, jene Urtheile trotzen als richtig erscheinen zu lassen, als sie auf Grund der Gesammtheit der einzeinschlägigen Thatsachen die Frage untersuchen, ob das Urtheil nicht mittlerweile Borurtheil geworden ist.

Solch politischer Apriorismus scheint mir auch oft bei ber Behandlung ber Frage ber Kolonien eine Rolle zu spielen.

Prinzipiell ist es für den Sozialismus oder die Arbeiterbewegung heute ganz gleichgiltig, ob neue Kolonien Erfolge erzielen oder nicht. Die Borsftellung, daß die Ansbreitung der Kolonien die Verwirklichung des Sozialismus aufhalten werde, beruht zuletzt auf der ganz veralteten Idee, daß die Verwirklichung des Sozialismus von der zunehmenden Verengerung des Kreises der ganz Wohlhabenden und der steigenden Verelendung der Massen abhänge. Daß die erstere ein Märchen ist, ward in den früheren Abschnitten nachzgewiesen, und die Elendstheorie ist nun so ziemlich allgemein aufgegeben worden, wenn nicht mit allen Konsequenzen und gerade heraus, so doch mindestens in der Form, daß man sie möglichst hinweginterpretirt. Uber

Leider spricht Marx in dem betreffenden Sate nicht blos von der steigenden Masse des Elends, des Drucks, sondern auch von der "der Knechtschaft, der Enteartung, der Ansbeutung". Sollen wir nun auch diese alle im besagten — pickwickschen Sinne verstehen? Stwa eine Entartung des Arbeiters annehmen, die nur eine relative Entartung ist im Verhältniß zur Steigerung der allgemeinen

¹ Einen solchen Weginterpretirungsversuch macht H. Eunow in seinem Zusammenbruchsartikel. Wenn Marx am Schlusse des ersten Bandes "Kapital" von der "wachsenden Masse des Elends" spreche, die mit dem Fortgang der kapitalistischen Produktion eintrete, so sei damit, schreibt er, "nicht ein blos absoluter Rückgang der wirthschaftlichen Existenzlage des Arbeiters" zu verstehen, sondern "nur ein Rückgang seiner gesellschaftlichen Gesammtsage im Berhältniß zur fortschreitenden kulturellen Entwicklung, also im Berhältniß zur Junahme der Produktivität und der Steigerung der allgemeinen Kulturbedürsnisse". Der Begriff des Elends sei sein seltschender. "Was dem einen Arbeiter einer bestimmten Kategorie, den von seinem "Arbeitsherrn' eine tiese Bildungsdissernztrennt, als ein erstrebenswerther Zustand erscheint, das mag dem qualisiziren Arbeiter einer anderen Kategorie, der geistig seinem "Arbeitsherrn' vielleicht überslegen ist, als eine solche Menge des "Elends und des Drucks' erscheinen, daß er sich in Empörung dagegen auslehnt." ("Neue Zeit", XVII, 1, S. 402—403.)

selbst wenn sie richtig wäre, sind die Kolonien, um welche es sich heute für Deutschland handelt, auch entfernt nicht im Stande, fo ichnell auf Die fozialen Buftande babeim gurudguwirken, daß fie einen etwaigen Zusammenbruch auch nur um ein Sahr aufhalten könnten. In diefer Sinsicht hatte die deutsche Sozialbemokratie von der Kolonialvolitik des Deutschen Reiches gang und gar nichts zu fürchten. Und weil bem so ift, weil die Entwicklung ber Rolonien, die Deutschland erworben hat (und von denen, die es etwa noch erwerben fönnte, gilt das Gleiche), so viel Zeit in Anspruch nehmen wird, daß von nennenswerther Rückwirfung auf die fozialen Berhältniffe Deutschlands auf lange Jahre hinaus nicht die Rede sein fann, gerade aus diesem Grunde fann die deutsche Sozialdemokratie auch die Frage dieser Kolonien ohne Voreingenommenheit behandeln. Selbst von ernfthafter Rüchwirfung des Kolonial= besites auf die politischen Verhältnisse in Deutschland kann nicht die Rede Der Marinechanvinismus 3. B. fteht unzweifelhaft mit dem Rolonial= chanvinismus in enger Verbindung und zieht aus ihm eine gewisse Nahrung. Alber er wiirde auch ohne ihn bestehen, wie Deutschland seine Marine hatte. lange ehe es an den Erwerb von Rolonien dachte. Immerhin ift einzuräumen, daß dieser Ausammenhang noch am ehesten geeignet ift, eine grundsätliche Befänipfung der Kolonialpolitik zu rechtfertigen.

Sonst liegt wohl Grund vor, bei Erwerbung von Kolonien stets deren Werth und Aussichten streng zu prüfen und die Absindung und Behandlung der Eingeborenen, sowie die sonstige Berwaltung scharf zu kontrolliren, aber kein Grund, solchen Erwerb als etwas von vornherein Berwersliches zu bestrachten. Ihre, durch das gegenwärtige Regierungssystem gebotene politische Stellung verbietet der Sozialdemokratie, in diesen Dingen eine andere als kritissirende Haltung einzunehmen, und die Frage, ob Deutschland heute der Kolonien bedarf, kann hinsichtlich der Kolonien, die überhaupt noch zu haben sind, mit gutem Fug verneint werden. Aber auch die Zukunft hat an uns

Gesittung? Ich bin nicht dazu geneigt, und Eunow wohl auch nicht. Nein, Mary spricht an der betreffenden Stelle ganz positiv: "beständig abnehmende Zahl der Kapitalungnaten", welche "alle Bortheile" des kapitalistischen Umwandlungsprozesses "usurpirt", und Wachsthum "der Masse des Elends, des Drucks" 2c. 2c. ("Kapital", Bd. I, Kap. 24, 7.) Auf diese Gegenüberstellung kann man die Zusammenbruchstheorie begründen, auf das moralische Elend über geistig inseriore Vorgesehte, wie es in jeder Schreibstube, in allen hierarchischen Organisationen zu sinden ist, nicht.

Beiläufig ist es für mich eine kleine Genugthuung, zu sehen, wie Cunow hier die Sätze, auf welche die Zusammenbruchstheorie sich stützt, nur dadurch mit der Wirklichkeit versöhnen kann, daß er plöglich Arbeiter verschiedener Kategorien mit grundverschiedenen sozialen Begriffen austreten läßt. Sind das nun auch "englische Arbeiter"?

ihre Rechte. Wenn wir berücksichtigen, daß Deutschland zur Zeit jährlich gang erhebliche Mengen Kolonialprodukte einführt, so müssen wir uns anch sagen, daß einmal die Zeit kommen kann, wo es wünschenswerth sein mag, mindestens einen Theil dieser Produkte aus eigenen Kolonien beziehen Wir mogen uns ben Gang ber Entwicklung in Deutschland fo rasch wie nur möglich vorstellen, so werden wir uns doch barüber keinen Tänschungen hingeben können, daß in einer ganzen Reihe anderer Länder es noch eine geranne Zeit braucht, bis fie zum Sozialismus übergeben werben. Wenn es aber nicht verwerklich ist, die Produkte tropischer Pflanzungen zu genießen, so kann es auch nicht verwerflich sein, solche Bklanzungen selbst zu bewirthen. Nicht das Ob, sondern das Wie ist hier das Entscheidende. Es ist weber nöthig, daß Besetzung tropischer Länder durch Europäer den Eingeborenen Schaben an ihrem Lebensgenuß bringt, noch ist es selbst bisher durchaängig der Kall gewesen. Zudem kann nur ein bedingtes Recht der Wilben auf den von ihnen besetzten Boden anerkannt werden. Die höhere Kultur hat hier im äußersten Kalle auch das höhere Recht. Nicht die Erobernng, sondern die Bewirthung des Bodens giebt den geschichtlichen Nechtstitel auf feine Benütung.1

Dies die wesentlichen Gesichtspunkte, welche meines Erachtens für die Stellung der Sozialdemokratie zu den Fragen der Kolonialpolitik maßgebend sein sollten. Auch sie würden in der Praxis keine nennenswerthe Aenderung in den Abstimmungen der Partei herbeiführen, aber es kommt, wiederhole ich, nicht nur darauf an, wie im gegebenen Fall abgestimmt wird, sondern auch, wie diese Abstimmung begründet wird.

Es giebt in der Sozialdemofratie Leute, denen jedes Eintreten für nationale Interessen als Chaudinismus oder Berletzung der Internationalität und der Klassenpolitif des Proletariats erscheint. Wie seiner Zeit Domela Nieuwenhuis Bebels bekannte Erklärung, daß im Falle eines Angriffs von Seiten Außlands die Sozialdemofratie für die Vertheidigung Deutschlands ihren Mann stellen werde, für Chaudinismus erklärte, so fand auch neuersdings Herr Belfort Bax in einer ähnlichen Erklärung H. M. Hudmans verwerflichen Iingoismus. Es soll nun zugegeben werden, daß es nicht immer

<sup>1 &</sup>quot;Selbst eine ganze Gesellschaft, eine Nation, ja alle gleichzeitigen Gesellsschaften zusammengenommen sind nicht Gigenthümer der Erde. Sie sind nur ihre Besitzer, ihre Nutnießer, und haben sie als boni patres familias den nachsfolgenden Generationen verbessert zu hinterlassen." (Marx. "Kapital", III, 2, S. 309.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hyndman vertritt mit großer Entschiedenheit die Jdee, daß England zum Schutz seiner Nahrungsmittelzusuhr eine, jeder möglichen Kombination von Gegnern gewachsene Kriegsflotte bedarf. "Unfere Existenz als eine Nation von freien Menschen hängt von unserer Beherrschung der See ab. Dies kann von

leicht ist, die Grenze zu bestimmen, wo die Vertretung der Interessen der eigenen Nation aufhört berechtigt zu sein und in Afterpatriotismus iibergeht; aber das Heilmittel gegen Nebertreibungen nach dieser Seite hin liegt sicher- lich nicht in noch größerer Nebertreibung nach der anderen Seite. Es ist vielmehr im regen Gedankenaustausch der Demokratien der Kulturländer zu suchen und in Unterstützung aller für den Frieden wirkenden Faktoren und Institute.

Rehren wir jedoch zur Frage der nächsten Forderungen des Vartei= programme gurud. Wenn einige biefer Fordernugen in der Agitation und parlamentarischen Aftion der Bartei bisher gar nicht oder nur in Form von Theilreformen auf die Tagesordnung gestellt wurden, so ist hinsichtlich anderer das Ziel hier und da schon weiter gesteckt worden, als es das Programm verlangt. So fordert diefes. daß die Erwerbsarbeit der Kinder unter vierzehn Jahren verboten werde, auf dem Züricher Arbeiterschußkongreß von 1897 ward dagegen fünfzehn Jahre als die Mindestgrenze für die Erwerbsarbeit der Rinder bezeichnet, und verichiedenen Sozialisten ist auch bas noch zu wenig. Es ift indeß meine Ueberzengung, daß unter ben gegebenen Berhältniffen biefe Erweiterung nicht als eine Berbesserung betrachtet werden fann. Arbeitszeit auf ein Maß beschränft, wie es ber junge Körper ohne Schaben verträgt und das ausreichende Zeit zu Spiel, Erholung und Fortbilbung frei läßt, so ist der Beginn produktiven Arbeitens für junge Leute, die das vierzehnte Lebensjahr zurückgelegt haben, fein fo großes Uebel, daß ein allgemeines Berbot gegen sie nöthig wäre. Ge kommt da gang auf die Natur und die Bedingungen der Arbeit an, wie das übrigens die Gesetzgebung pringipiell heute ichon anerkennt, indem fie für einzelne Gewerbe die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter gang verbietet, in anderen die Tageszeiten genau bestimmt, während beren fie stattfinden barf. 'In ber Beiterausbildung biefer Regulirungen, sowie in der Vervollkommung des Unterrichtswesens sehe ich die rationelle Entwidlung bes Ingenbichutes und nicht in mechanischer Heranis jehnig der Altersgrenze für die gewerbliche Arbeit.

Der Zusammenhang dieser Frage mit der Schulfrage ist übrigens alls gemein anerkannt. Bon der Schule her und in Verbindung mit dieser ist die Frage der jugendlichen Arbeit zu regeln, wenn das Resultat befriedigend sein soll. Wo und soweit die gewerbliche Arbeit der Gesundheitspflege und den

keinem anderen Bolke der Gegenwart gesagt werden. So sehr wir Sozialisten naturnothwendig Gegner von Rüstungen sind, müssen wir doch die Thatsachen anerkennen." ("Justice", 31. Dezember 1898.)

<sup>1</sup> In einer Schrift "Wie es gemacht werden kann" hat ein englischer Jugenieur, John Richardson, Mitglied der sozialdemokratischen Föderation, einen Plan der Verwirklichung des Sozialismus ausgearbeitet, nach dem der Unter-

geistigen und sittlichen Erziehungsaufgaben der Schule Gintrag thut, ist sie zu verbieten, dagegen ist jedes allgemeine Berbot, das auch nicht mehr schulz pflichtige Altersklassen trifft, entschieden zu verwersen. Ganz und gar verzehrt ist es, in diese Frage solche ökonomische Rücksichten wie Beschräntung der Produktion oder Arbeiterkonkurrenz hineinspielen zu lassen. Im Gegentheil wird es immer gut sein, sich gegenwärtig zu halten, daß die produktive oder, um einen weniger zweidentigen Ausdruck zu gebranchen, die gesellschaftlich nüßliche Arbeit einen hohen Erziehungswerth besitzt und schon darum nicht als eine Sache betrachtet werden darf, die um ihrer selbst willen bekämpfenswerth ist.

Von größerer Bebentung als die Frage der Erhöhung der schon auf dem Programm stehenden Forderungen ist heute die Frage der Ergänzung des Parteiprogramms. Heir hat die Prazis eine ganze Reihe von Fragen auf die Tagesordnung gesetzt, die die Schaffung des Programms theils als in noch zu weiter Ferne liegend betrachtet wurden, als daß die Sozialdenwefratie sich speziell mit ihnen zu befassen hätte, theils aber auch in ihrer Trageweite nicht hinreichend erfannt wurden. Hierhin gehören die Agrarfrage, die Fragen der Kommunalpolitik, die Genossensschaftsfrage und verschiedene Fragen des gewerblichen Rechts. Das große Wachsthum der Sozialdemokratie in den acht Jahren seit Absassing des Erfurter Programms, seine Rückwirkung auf die innere Politik Deutschlands, sowie die Erfahrungen anderer Länder, haben die intimere Beschäftigung mit all diesen Fragen unsabweisdar gemacht, und dabei sind denn manche Ansichten, die damals hinssichtlich ihrer vorherrschten, wesentlich berichtigt worden.

Was die Agrarfrage anbetrifft, so haben selbst diejenigen, die die bänerliche Wirthschaft für den Untergang geweiht betrachten, ihre Anschammgen

richt bis zum einundzwanzigsten Jahre obligatorisch gemacht und mit vollständig freiem Unterhalt der Schüler verbunden werden soll. Aber vom vierzehnten Jahre ab follen je vier Stunden, und vom neunzehnten Jahre ab je fechs Stunden täglich produktiver Arbeit gewidmet werden. Darin und in verschiedenen anderen Bunkten geht ber Plan, fo fehr er die ökonomischen Schwierigkeiten ber Sache unterschätt, jedenfalls von durchaus vernünftigen Grundfaten aus. "Soll eine soziale Reform erfolgreich ausfallen", schreibt der Verfasser, "fo muß sie folgenben Bedingungen nachkommen: Erstens muß fie möglich fein, d. h. fie muß mit ber menschlichen Natur rechnen wie fie ift und nicht wie fie fein sollte; zweitens darf fie keine gewaltsame und plötliche Beränderung in der Berfassung der Besellschaft versuchen; brittens muß, mährend die Anwendung schrittweise erfolgt, die Wirkung jedesmal eine unmittelbare und fichere fein; viertens muß fie, wenn erst eingeleitet, in ihrer Wirkung dauernd sein und automatisch sunktioniren; fünftens nuß ihr Wirken den Anforderungen der Gerechtigkeit, ihre Berwirklichung denen der Billigkeit entsprechen, und fechstens muß fie elastisch fein, d. h. beständige Erweiterung, Modifizirung und Bervollkommnung zulaffen." ("How it can be done, or Constructive Socialism." London, The Twentieth Century Press.)

niber das Zeitmaß der Vollziehung dieses Untergangs erheblich geändert. Bei den neneren Debatten über die von der Sozialdemokratie zu beobachtende Agrarpolitik haben zwar auch noch große Meinungsverschiedenheiten über diesen Punkt mitgespielt, aber prinzipiell drehten diese sich darum, ob und gegebenenfalls bis zu welcher Grenze die Sozialdemokratie dem Banern als solchem, d. h. als selbständigem ländlichen Unternehmer, gegen den Kapitalisnus Beistand zu leisten habe.

Die Frage ist leichter gestellt als beantwortet. Daß die große Masse der Bauern, wenn fie anch keine Lohnarbeiter find, dennoch zu den arbeitenben Alassen gehören, b. h. ihre Existenz nicht aus blogem Besitztiel ober Geburtsprivilegium ziehen, stellt sie von vornherein der Lohnarbeiterschaft näher. Andererseits bilben sie in Dentschland einen so bedeutenden Bruchtheil der Bevölkerung, daß bei Wahlen in fehr vielen Kreifen ihre Stimmen ben Ent= icheid zwischen kapitaliftischen und sozialistischen Barteien geben. Wollte ober will die Sozialdemokratie sich nicht barauf beschränken, Arbeiterpartei in bem Sinne zu fein, daß fie im Wesentlichen nur bie politische Erganzung ber Bewerkschaftsbewegung bilbet, so muß fie barauf bebacht sein, mindestens einen großen Theil der Bauern am Siege ihrer Kandidaten zu interessiren. geht bei der Masse der Kleinbanern auf die Daner nur dadurch, daß man für Maßregeln eintritt, die ihnen in unmittelbarer Zukunft Besserung in Aussicht stellen, ihnen unmittelbare Erleichterung bringen. Aber die Gesetzgebung fann bei vielen dahin zielenden Maßregeln nicht zwischen Klein= und Mittel= bauer unterscheiden, und andererseits fann fie nicht dem Bauer als Staatsbürger und Arbeiter helfen, ohne ihn mindestens indirekt auch als "Unternehmer" zu unterftüten.

Es zeigt sich dies unter Anderem an dem Programm sozialistischer Agrarpolitik, das Kantsky am Schlusse seines Werkes über die Agrarfrage unter der Rubrik "Die Neutralisirung der Bauernschaft" stizzirt hat. Kantsky weist überzeugend nach, daß selbst nach einem Siege der Sozialdemokratie für diese kein Grund vorliege, die Beseitigung der bänerlichen Güter mit Hochdruck zu betreiben, ist aber auch zugleich entschiedener Gegner der Unterstützung solcher Maßregeln oder Aufstellung solcher Forderungen, die darauf abzielen, "Baueruschutz" in dem Sinne zu bilden, daß sie den Bauer als Unternehmer tünstlich erhalten. Er schlägt nun eine ganze Reihe von Resormen vor, bezw. erklärt ihre Unterstützung für zulässig, die auf Entlastung der Landgemeinden und Vermehrung ihrer Sinnahmequellen hinaustaufen. Welcher Klasse aber würden diese Maßregeln in erster Reihe zu Gute kommen? Nach Kautschse eigener Darlegung den Bauern. Denn, wie er an anderer Stelle seines Werkes betont, könne auf dem Lande selbst unter der Herschaft des allsgemeinen Stimmrechts von nennenswerther Einwirkung des Proletariats auf

bie Gemeindeangelegenheiten nicht die Nede sein. Dazu sei es dort zu isolirt, zu rückständig, zu abhängig von den wenigen Arbeitgebern, die es kontrolliren. "An eine andere Kommunalpolitik als eine im Interesse des Grundbesiges ist da nicht zu denken." Ebenso wenig sei heute "an eine moderne Landwirthsichaft durch die Gemeinde, an einen genossenschaftlichen landwirthschaftlichen Großbetrieb, betrieben von der Dorfgemeinde, zu denken." ("Die Agrarfrage", S. 337 u. 338.) Soweit und solange das richtig, würden aber Maßregeln wie "Einverleibung der Jagdbezirke des großen Grundbesiges in die Landsgemeinden", "Verstaatlichung der Schuls, Armens und Wegelasten" offenbar zur Verbesserung der ökonomischen Lage der Bauern und damit auch zur Besfestigung ihres Besiges beitragen, praktisch als doch als Bauernschuß wirken.

Unter zwei Voraussehungen scheint mir bas Gintreten für solchen Bauernschutz als unbedenklich: Erstens daß ihm ein kräftiger Schutz der ländlichen Arbeiter gegenübersteht, und zweitens daß, was ohnehin Vorbedingung seiner Berwirklichung ift, Demokratie in Staat und Gemeinde herrscht. 1 Beibes ist auch bei Kautsky unterstellt. Aber Kautsky unterschätzt das Gewicht der ländlichen Arbeiter in der demokratisirten Landgemeinde. So hilflos wie er es an der angegebenen Stelle beschreibt, find die Landarbeiter nur noch in folden Gemeinden, die gang außerhalb des Berkehrs liegen, und deren Bahl wird immer geringer. Im Allgemeinen ift der Landarbeiter, woffir Kautsty selbst genug Material vorführt, sich heute schon seiner Interessen ziemlich bewußt und würde es unter dem allgemeinen Stimmrecht immer mehr werden. Außerdem bestehen in den meisten Gemeinden zwischen den Bauern selbst allerhand Interessengegenfäße, und gählt die Dorfgemeinde in Sandwerfern und fleineren Geschäftsleuten Glemente, die in vielen Dingen mehr Intereffen mit den Landarbeitern als mit der Banernaristokratie gemein haben. All bas würde es in den wenigsten Fällen bazu kommen laffen, daß die Land= arbeiter allein einer geschloffenen "reaktionären Maffe" gegenüberständen. Auf die Daner müßte vielmehr auch in der Landgemeinde die Demokratie im Sinne bes Sozialismus wirken. Ich halte bie Demokratie im Berein mit

¹ Ich sehe hier von den verwaltungstechnischen Fragen ab, die mit diesen Fragen verknüpft sind. Offenbar wäre es ein Widersinn, dem einen Körper — dem Staat — die Pslicht der Ausbringung der Mittel, dem anderen — den Gemeinden — ein unbeschränstes Versügungsrecht über diese Mittel zuzuweisen. Entweder müßte dem Staat, als Organ, das die Mittel ausbringt, ein weitzgehendes Necht sinanzieller Kontrolle der Gemeindeausgaben eingeräumt werden, oder aber es müßten die Gemeinden mindestens sür einen Antheil an den Kosten sür die ausgesührten Zwecke selbst auszusammen haben, so daß zweckwidrige Auszgaben auch ihnen zur Last sielen. Was mich betrifft, so bin ich der Aussicht, daß in diesen Dingen der Staat die subsidiäre und nicht die primäre Finanzbehörde zu bilden hat.

ben Mückwirkungen der großen Umwälzungen im Verkehrswesen für mächtigere Hebel der Emanzipation der Landarbeiter, wie die technischen Veränderungen der bäuerlichen Wirthschaft.

Faktisch ist übrigens Rautskus Programm in der Hanvisache, und zwar grade in den Bunften, auf die er das größte Gewicht legt, blos Anwendung der Forderungen der bürgerlichen Demofratie auf die Agrarverhältnisse, ver= stärkt durch ausgebehnte Schutbestimmungen für die ländlichen Arbeiter. Nach bem Voransgeschickten liegt es auf ber Sand, daß bies in meinen Angen nichts weniger als ein Tabel sein soll. Auch sage ich damit nichts, was nicht Kautsty selbst sehr ausbrücklich hervorgehoben hat. Er meint sogar, seinem Programm den Titel eines sozialdemofratischen Agrarprogramms absprechen zu muffen, weil beffen Forderungen zu Gunften der Landarbeiter in ber ländlichen Selbstverwaltung theils schon in den Arbeiterschutzforderungen und den nächsten politischen Forderungen der Sozialbemokratie im Wesentlichen enthalten seien, theils aber, außer der Forderung der Berstaatlichung der Bald= und Bafferwirthichaft, nur "fleine Mittel" aufzähle, die anderwärts theilweise ichon burchgeführt feien, und bezüglich beren fich die Sozialbemokratie von anderen Parteien nur durch die Rücksichtstosigkeit unterscheibe, mit der sie das Allgemeininteresse gegen das Brivateigenthum vertrete. Indeß hängt es ja auch gar nicht von der Tragweite der einzelnen Forderungen, sondern vom Charafter und ber Tragweite ber Gesammtheit ber Forberungen in ihrem Zusammenhange ab, ob ein Programm als sozialbemokratisch bezeichnet werden fann ober nicht. Die Sozialbemofratie fann als nächste Forberungen nur solche aufstellen, die auf die Berhältnisse in der Gegenwart passen, wobei die Bedingung ift, daß sie in sich den Keim zur Weiterentwicklung in der Rich= tung ber von ihr erstrebten Gesellschaftsordnung tragen. Es giebt aber feine Forderung dieser Art, für welche nicht die eine oder die andere nichtsozial= bemokratische Partei auch eintreten könnte und wird. Gine Forderung, die alle bürgerlichen Parteien nothwendigerweise zu prinzipiellen Gegnern hatte, wäre durch diese Thatsache allein als utopistisch gekennzeichnet. Die Sozial= bemokratie kann andererseits Forderungen, die unter den gegebenen Wirthichafts- und Machtverhältniffen mehr zur Befestigung ber heutigen Gigenthums= und Herrichaftsverhältniffe als jur Loderung berfelben bienen würden, nicht daraufhin aufstellen, daß die betreffenden Magregeln unter anderen Berhält= niffen, auf einer vorgeriidteren Stufe ber Entwidlung Bebel gur sozialiftischen Umgestaltung ber Produktion werden können. Gine solche Forderung, von der Kautsty nach forgfältiger Prüfung Abstand genommen hat, ist 3. B. die der Berstaatlichung ber Hypothefen. Die ist heute keine Sache ber Sozialbemofratie.

Ich versage es mir, Kautstys Programm, dem ich, wie schon bemerkt, prinzipiell durchaus zustimme, in allen Ginzelheiten durchzugehen, glaube aber

einige auf basselbe bezügliche Bemerkungen nicht unterdrücken zu sollen. Wür mich laffen fich, wie schon dargelegt, die Hauptaufgaben, welche die Sozial= demokratie heute gegenüber der Landbevölkerung zu erküllen hat, in drei Gruppen Berlegen. Rämlich 1) Befämpfung aller noch vorhandenen Reste und Stüben ber Grundbesiberfeubalität und Rampf für bie Demofratie in der Gemeinde und dem Diftrift. Also Gintreten für Aufhebung der Fideikommisse, der Gutsbezirke, der Jagdprivilegien 2c., wie bei Kantsky. In Kautstys Faffung, durch Führung vollster Selbstverwaltung in der Gemeinde und der Proving scheint mir das Wort "vollster" nicht gut gewählt und würde ich es durch das Wort "demofratisch" ersegen. Superlative find fast immer irreführend. "Bollfte Selbstverwaltung" fann auf den Kreis der Theilnehmer gehen, wo das, was es fagen will, ficher beffer durch demofratische Selbstverwaltung bezeichnet wird; es kann aber auch auf die Berfügungsrechte gehen, und da würde es einen Absolutisnus der Gemeinde bedeuten, der weder nöthig ist, noch mit den Anforderungen einer gesunden Demofratie vereinbar ware. Ueber der Gemeinde fteht, ihr bestimmte Funttionen zuweisend und bas Gesammtinteresse gegen ihr Sonderinteresse vertretend, bie allgemeine Gesetgebung ber Nation. 2) Schut und Entlaftung ber arbeitenden Rlaffen in ber Landwirthschaft. Unter biefe Rubrik fällt der Arbeiterschutz im engeren Sinne: Aufhebung der Gesindeordnung, Begrenzung der Arbeitszeit der verschiedenen Kategorien der Lohnarbeiter, Gefundheitspolizei, Unterrichtswesen, sowie solche Maßregeln, welche den Kleinbauern als Steuerzahler entlasten. In Sinsicht bes Arbeiterschutzes icheint mir Kautstys Vorschlag, die Arbeit der jugendlichen Arbeiter zwischen 7 Uhr Abends und 7 Uhr Morgens zu verbieten, nicht zweckmäßig. In den Sommermonaten würde dies Verlegung der Arbeiten von den Morgenstunden in die heißeste Tageszeit bedeuten, wo jest vielmehr gewöhnlich die Arbeit gänzlich Auf dem Lande wird im Sommer allgemein früh aufgestanden, und für gewisse Arbeiten in ber Erntezeit ift zeitiger Beginn unumgänglich. Der Normalarbeitstag läßt sich auf dem Lande nicht in der gleichen Weise durch= führen wie in der Industrie. Seine Verwirklichung ist nur möglich, wie dies Kautsky auch selbst ausführt, durch das Mittel eines Arbeitsplans, der für den ganzen Turnus der Arbeiten des Jahres festgesett wird, auf die Natur der verschiedenen, vom Wetter 2c. abhängigen Saisonarbeiten Riicficht

<sup>1</sup> So in der Wiesenkultur beim Schnitt des Grases, wobei den jungen Personen die Aufgabe zufällt, das geschnittene Gras auszubreiten, damit es Tags über in der Sonne trockne. Will man ihnen diese Arbeit und die ergänzende Arbeit des Wendens und Häusens nicht verbieten, so ist es ihnen wie der Sache selbst zuträglicher, diese in den heißesten Monaten etwa in der Zeit von 6 bis 10 Uhr Vormittags und 4 bis 8 Uhr Nachmittags zu erlauben.

nimmt, und dem für die jüngeren Arbeiter ebenso wie für die Erwachsenen ein Durchschnitt des Maximums der zulässigen Arbeitszeit zu Grunde gelegt wird. Dem Normalarbeitstag von acht Stunden für die Erwachsenen würde dann ein Normalarbeitstag von sechs Stunden für die jungen Lente entsprechen. 3) Befämpfung des Eigenthumsabsolutismus und Förderung des Genossenschaftswesens. Hierunter fallen Forderungen wie "Einschränkung der Rechte des Privateigenthums am Boden zur Förderung: 1) der Separation, der Aufsehung der Genenglage, 2) der Landeskultur, 3) der Senchensverhätung" (Kautsch). "Reduzirung übermäßiger Pachtzinsen durch dazu einzgesete Gerichtshöse" (Kautsch). Bau gesunder und bequemer Arbeiterwohnungen durch die Geneinden. "Erleichterung des genossenschaftlichen Insammenschlusses durch die Gesetzgebung" (Kautsch). Berechtigung der Gemeinden, Boden durch Kauf oder Expropriation zu erwerben und an Arbeiter und Arbeitergenossensschaften zu billigem Zins zu verpachten.

Dieje lettere Forderung leitet gur Genoffenschaftsfrage über. Nach bent, was im Abschnitt liber die ökonomischen Möglichkeiten ber Genoffenschaften gesagt wurde, kann ich hier kurz sein. Es handelt sich heute nicht mehr darum, ob Genoffenschaften sein sollen ober nicht. Sie find und werden sein, ob die Sozialdemokratie es will oder nicht. Zwar könnte oder kann fie durch das Gewicht ihres Ginflusses auf die Arbeiterklasse die Ausbreitung der Arbeitergenoffenschaften verlangsamen, aber baburch würde sie weber sich noch der Arbeiterklasse einen Dienst leisten. Gbenso wenig empfiehlt sich bas spröde Manchesterthum, das vielfach in der Bartei gegenüber der Genossenschafts= bewegung an den Tag gelegt und mit der Erklärung begründet wird, es fönne innerhalb der fapitalistischen Gesellschaft feine sozialistischen Genossen= ichaften geben. Gs gilt vielmehr bestimmt Stellung zu nehmen und sich klar zu werben, welche Genoffenschaften die Sozialbemokratie empfehlen und nach Maßgabe ihrer Mittel moralisch unterstützen kann und welche nicht. Resolution, welche ber Berliner Parteitag von 1892 bezüglich bes Genoffenschaftswesens gefaßt hat, ist schon beshalb ungenügend, weil sie nur eine Form besselben, die industrielle Produktivgenossenschaft, im Auge hat, gegeniiber der, soweit sie als selbständiges Konkurrenzunternehmen gegen die kapi= talistischen Fabriken gedacht ift, allerdings die größte Sprödigkeit am Plate Aber was von ihren wirthschaftlichen Möglichkeiten gilt, gilt nicht von auderen Formen der genossenschaftlichen Unternehmung. Gs gilt nicht von den

¹ Einen berartigen, allerdings mit zuwiel Einschränkungen versehenen Paragraphen enthält das neue englische Lokalverwaltungsgeset. Er war in der ursprünglichen Fassung, in der die liberale Regierung ihn 1894 vorschlug, viel radikaler, mußte aber Angesichts der Opposition der Konservativen, hinter denen das Haus der Lords stand, abgeschwächt werden.

Konsungenossenschaften und den mit ihnen verbundenen Produktionsanstalten. Und es fragt sich, ob es nicht auch hinfällig ist hinsichtlich der ländlichen Genossenschaft.

Wir haben gesehen, welchen außerordentlichen Aufschwung die Kredit=, Gintaufs=, Molferei=, Bert= und Bertriebsgenoffenschaften in allen modernen Ländern bei der Landbevölkerung nehmen. Aber diese Genossenschaften find in Deutschland durchgängig Bauerngenoffenschaften, Repräsentanten ber "Mittelstandsbewegung" auf bem Lande. Daß sie im Berein mit der Berbilligung des Zinsfußes, die die steigende Kapitalakkumulation mit sich bringt, in der That viel dazu beitragen können, bäuerliche Wirthschaften gegenüber dem Großbetrieb konkurrengfähig zu erhalten, halte ich für unwiderlegt. Diese bäuer= lichen Genoffenschaften find benn auch zumeist ber Tummelplat von antijogialistischen Glementen, von kleinbürgerlichen Liberalen, Alerikalen, Antisemiten. Für die Sozialdemokratie kommen sie heute fast überall außer Betracht, wenn es auch in ihren Reihen manchen Kleinbauern geben mag, dem die Sozialbemokratie näher fteht als jene Barteien. Den Ton giebt bei ihnen der Mittelbauer an. Wenn die Sozialbemokratie jemals Aussicht hatte, burch bas Mittel ber Genoffenschaften stärkeren Ginfluß auf die betreffende Schicht ber Landbevölferung zu gewinnen, so hat sie den Anschluß eben verpaßt. fie kann ober könnte heute nur die Genoffenschaft ber Landarbeiter und Zwergbauern in Betracht kommen, deren Form noch nicht gefunden oder jedenfalls noch nicht erprobt ift. Bedeuten wir aber, daß dauernde gewerkschaftliche Organisationen der Landarbeiter bisher selbst in England noch nicht möglich gewesen sind, wo feine Gefindeordnung und fein Koalitionsverbot sie hindern, daß daher ihre Aussichten auch bei uns sehr gering find, während anderer= seits alle möglichen Agenten heute am Werke sind, durch Rentengüter und ähnliche Schöpfungen Landarbeiter an die Scholle zu ketten, bann muffen wir uns auch fagen, daß ber Sozialbemofratie die Aufgabe gufällt, mindeftens einen Weg aufzuzeigen, der die Landarbeiter befähigte, fich auf ihre eigene Weise das Mittel der Genossenschaft zu Nute zu machen. Erfordernisse dazu sind: geniigender Grund und Boden und Eröffnung von Absatzmöglichkeiten. Im hinblick auf das Erstere scheint mir die oben formulirte Forderung, wonach die Gemeinden das Recht erhalten follten, Boden durch Expropriation zu erwerben und zu billigen Bedingungen an Arbeitergenoffenschaften zu verpachten, diejenige, die bei demokratischer Entwicklung am nächsten liegt. Die Absatmöglichkeit aber würden der ländlichen Arbeitergenoffenschaft, sofern fie mit dem Bonfott der kapitaliftischen Geschäftswelt zu kampfen hatte, die Arbeiterkonsumgenoffenschaften der Städte bieten können.

Indeß stehen die ländlichen Arbeitergenoffenschaften damit noch auf dem Bapier, benn die Demokratie soll erst noch erkämpft werden. Es könnte nun

noch die Gründung solcher durch Selbsthilfe oder Privatmittel in Betracht kommen, wie F. Oppenheimer sie vorschlägt. Das ist aber eine Sache, die ebenso wie die Gründung von Konsungenossenschaften, für die Sozialdemokratie als Partei außerhalb des Bereichs ihrer Aufgaben liegt. Als politische Kampfspartei kann sie sich nicht auf wirthschaftliche Experimente einlassen. Ihre Aufgabe ist es, die gesetlichen Hindernisse aus dem Wege zu räumen, welche der genossenschaftlichen Bewegung der Arbeiter im Wege stehen, und sier die zwecknäßige Umgestaltung dersenigen Verwaltungsorgane zu käupfen, die eventuell berufen sind, die Bewegung zu fördern.

Wenn aber die Sozialbemokratie als Bartei nicht den Beruf hat, Konsungenossenschaften zu gründen, so heißt das nicht, daß sie ihnen kein Jutereffe widmen foll. Die beliebte Erklärung, die Konfungenoffenschaften seien feine sozialiftischen Unternehmungen, beruht auf demselben Formalismus, wie er lange gegenüber den Gewerkschaften geübt wurde und jetzt anfängt, dem entgegengesetten Extrem Blat zu machen. Ob eine Gewerkschaft ober ein Arbeiter-Ronfumverein sozialistisch sind ober nicht, hängt nicht von ihrer Form ab, sondern von ihrem Wesen, von dem Geiste, der sie durchdringt. Sie find ficherlich niemals ber Wald, aber fie find Baume, die febr niipliche Theile und mahre Zierden des Waldes abgeben können. Unbildlich gesprochen, fie find nicht ber Sozialismus, aber fie tragen als Arbeiterorganisationen genug vom Clement des Sozialismus in fich, um fich zu werthvollen und unerläßlichen Sebeln der fozialistischen Befreiung zu entwickeln. Ihren wirthichaftlichen Aufgaben werben fie ficher am besten nachkommen, wenn fie in ihrer Organisation und Verwaltung vollständig sich selbst überlassen bleiben. Aber wie sich die Abneigung und felbst Gegnerschaft, die viele Sozialisten früher der Gewerkschaftsbewegung gegenüber fühlten, allmälig in freundschaftliche Neutralität und bann in das Gefühl ber Zusammengehörigkeit verwandelt hat, so wird es ähnlich mit den Konsumvereinen gehen — ist es theilweise schon mit ihnen gegangen. Die Brazis ist auch hier die stärkste Führerin.

Diesenigen Clemente, die Feinde nicht nur der revolutionären, sondern jeder Emanzipationsbewegung der Arbeiter sind, haben durch ihren Feldzug gegen die Arbeiterkonsumvereine die Sozialdemokratie genöthigt, als Partei für diesselben einzutreten. Genisch hat die Erfahrung gezeigt, daß solche Befürchtungen, wie daß die Genossenschen der politischen Arbeiterbewegung intellektuelle oder andere Kräfte entziehen würden, durchaus unbegründet sind. An einzelnen Orten mag das vorübergehend einmal der Fall sein, auf die Dauer wird aber überall eher das Umgekehrte eintreten. Die Sozialbemokratie kann der Gründung von Arbeiterkonsungenossenschen, wo die wirthschaftlichen und gesehlichen Vorbedingungen dazu gegeben sind, ohne Bedenken zusehen, und

fie wird gut thun, ihnen ihr volles Wohlwollen zu schenken und fie nach Möglichkeit zu fordern.

Mur unter einem Gesichtspunft könnte ber Arbeiterkonsunverein prinzipiell als bedenflich erscheinen, nämlich als das Unte, das dem Besseren im Bege fteht, wobei als das Bessere die Organisation der Güterbeschaffung und des Gütervertriebs durch die Gemeinden zu gelten hätte, wie fie in fast allen sozialistischen Systemen vorgezeichnet wird. Aber erstens braucht ber bemofratische Ronjumberein, um alle Mitglieder der Gemeinde zu umfaffen, in der er lokalifirt ift, gar feine prinzipielle Aenderung, sondern nur eine Erweiterung seiner Konstitution, die durchaus im Ginklang mit seinen natür= lichen Tendenzen steht (an einzelnen kleineren Orten sind Konsumgenoffenschaften heute schon fehr nahe baran, alle Bewohner ber Gemeinde zu Mit= gliedern zu gahlen), und zweitens liegt die Berwirflichung biefes Wedankens noch in so weiter Ferne, sest sie so viele politische und wirthschaftliche Beränderungen und Zwischenstufen der Entwicklung voraus, daß es unfinnig ware, in Sinblick auf fie auf die Vortheile zu verzichten, welche die Arbeiter heute mittels der Konfumvereine erzielen können. Seute kann es sich, soweit die politischen Gemeinden in Betracht kommen, nur um Fürsorge für gang bestimmte allgemeine Bedürfnisse burch sie handeln.

Damit kommen wir ichließlich zur Gemeindepolitik der Sozial= bemokratie. Auch diese war lange Zeit bas ober ein Stieffind ber fogialistischen Bewegung. Ge ift 3. B. noch nicht allzu lange ber, daß in einem, mittlerweile eingegangenen, von sehr geistreichen Lenten redigirten sozialistischen Blatte des Anslands der Gedanke, die Munizipalitäten heute ichon als Hebel jozialistischer Reformarbeit zu benüten und, ohne deshalb von der parlamentarischen Aftion abzusehen, von ber Gemeinde her an die Berwirklichung jozialistischer Forderungen zu gehen, mit Hohn als kleinbürgerlich zurückgewiesen wurde. Die Fronie bes Schickfals hat es gewollt, daß ber Haupt= redafteur jenes Blattes nur auf dem Rücken des Munizipalsozialismus ins Parlament jeines Landes einzurücken vermocht hat. Aehnlich hat in England bie Sozialbemokratie in den Gemeinden ein ergiebiges Feld fruchtbarer Thätig= feit gefunden, ehe es ihr gelungen ist, eigene Vertreter ins Varlament zu schicken. In Deutschland war die Entwicklung eine andere, hier hatte die Sozialbemofratie längst parlamentarisches Bürgerrecht erlangt, ehe sie in ben Gemeinbevertretungen in nennenswerthem Mage Fuß faßte. wachsenden Ausbreitung mehrten sich indeß auch ihre Erfolge in den Gemeinderathswahlen, jo daß sich immer mehr die Nothwendigkeit der Ausarbeitung eines fozialiftischen Munizipalprogramms herausgestellt hat, wie solche für

<sup>1</sup> Welche Förderung aber nicht darin bestehen darf, daß man dem Konsums verein erlaubt, minderwerthige Waaren zu führen 2c.

einzelne Staaten ober Provinzen auch schon vereinbart wurden. So hat erst türzlich, am 27. und 28. Dezember 1898, eine Konferenz sozialistischer Gesmeindevertreter der Provinz Brandenburg sich über ein Programm für Gesmeindewahlen geeinigt, das im Ganzen seinem Zweck vortresslich entsprechen dürfte und in keinem Punkte zu prinzipieller Kritik heraussordert. Aber es beschränkt sich, wie man dies von einem Aktionsprogramm auch nicht anders erwarten kann, auf Forderungen, die innerhalb der heute den Gemeinden zustehenden Rechte liegen, ohne sich auf eine prinzipielle Anseinandersetzung darüber einzulassen, welches nach sozialistischer Auffassung die Rechte und die Aufgaben der Gemeinde sein sollen. Auf diese Frage hätte dagegen ein alls gemeines Munizipalprogramm der Sozialdemokratie wohl mit einigen Worten einzugehen. Was verlangt die Sozialdemokratie sohl mit einigen Worten einzugehen. Was verlangt die Sozialdemokratie für die Gemeinde und was erwartet sie von der Gemeinde?

Das Erfurter Programm fagt in diefer Hinficht nur: "Selbstbeftimmung und Selbstverwaltung bes Volles in Reich, Staat, Proving und Gemeinde, Wahl der Behörden durch das Bolf", und verlangt für alle Wahlen das allgemeine, gleiche und birefte Stimmrecht aller Erwachsenen. rechtliche Verhältniß ber aufgezählten Verwaltungsförper zu einander äußert Zweifelsohne haben die Masse der Delegirten, gleich dem es sich nicht. Schreiber biefes, seinerzeit die Sache so verstanden, daß die Reihenfolge in der Aufzählung der Körper ihre rechtliche Rangordnung anzeigen sollte, jo daß in Konflittfällen Reichsgeset über Staatsgeset u. f. w. zu gehen hatte. Aber damit würde 3. B. die Selbstbestimmung des Bolfes in der Gemeinde gum Theil wieder aufgehoben, bezw. eingeschränkt. Wie weiter oben ausgeführt, halte ich in der That auch heute noch dafür, daß das Geset ober der Beichluß der Nation die höchste Rechtsinstanz der Gesellschaft zu bilden hat. Indeß das fagt nicht, daß die Begrenzung der Rechte und Vollmachten zwischen Staat und Gemeinde biefelbe fein foll wie fie heute ift.

Heute ist 3. B. das Expropriationsrecht der Gemeinden sehr eingeschränkt, so daß eine ganze Reihe von Maßnahmen wirthschaftspolitischen Charafters am Widerstand oder übertriebenen Forderungen der Grundeigenthümer ein geradezu unübersteigbares Hinderniß sinden würden. Sine Erweiterung des Expropriationsrechts wäre demgemäß eine der nächsten Forderungen des Munizipalssialismus. Es ist indeß nicht nöthig, ein absolutistisches, ganz unbeschränktes Expropriationsrecht zu verlangen. Die Gemeinde würde immer zu verpslichten sein, sich dei Enteignungen an die Bestimmungen des allgemeinen Nechtes zu halten, die den Sinzelnen gegen Willfür zufälliger Mehrheiten schießen. Sigensthumsrechte, die das allgemeine Gesetz zuläßt, müssen in jedem Gemeinwesen unantastbar sein, solange als, und in dem Maße wie, das allgemeine Gesetz zuläßt. Zuläst. Zuläst.

ift Konfistation, die nur im Falle außergewöhnlichen Zwangs ber Umstände (Krieg, Seuchen) gerechtfertigt werben fann.

Die Sozialbemokratie wird also für die Gemeinden neben der Demofratifirung bes Wahlrechts Erweiterung ihres, in verschiedenen beutschen Staaten noch fehr beschränkten Erpropriationsrechts verlangen mussen, wenn eine sozialistische Gemeindepolitik möglich sein foll. Außerdem volle Unabhängigkeit ihrer Berwaltung, insbesondere der Sicherheitspolizei von der Staatsgewalt. Was fie von den Gemeinden zu verlangen hat, ift hinsichtlich der Steuer= und Schulpolitif im Wesentlichen schon im allgemeinen Brogramm ber Bartei niedergelegt, hat aber im Brandenburger Brogramm einige werthvolle Erweiterungen erfahren (Errichtung von Schulkantinen, Ginftellung von Schulärzten 20.). Ferner sind beute mit Recht in den Borderarund gerückt die auf bie Ausbildung ber tommunalen Gigenbetriebe, bezw. ber öffentlichen Dienste und ber Arbeiterpolitif ber Gemeinden bezüglichen Forderungen. In ersterer Sinsicht wird als prinzipielle Forderung aufzustellen sein, daß alle auf bas allgemeine Bedürfniß ber Gemeindemitglieder berechneten und Monopolcharafter tragenden Unternehmungen von der Gemeinde in eigener Regie zu betreiben find und daß im Uebrigen die Gemeinde danach ftreben soll, ben Areis der Leistungen für ihre Angehörigen beständig zu erweitern. Sinsichtlich der Arbeitervolitif muß von den Gemeinden verlangt werden, daß sie als Beschäftiger von Arbeitern, ob es sich nun um Arbeiten in eigener Regie oder um Verdingungsarbeiten handelt, als Mindestbedingung die von ben Organisationen der betreffenden Arbeiter anerkannten Lohn= und Arbeits=

<sup>1 3</sup>th habe diesen Gedanken schon vor Jahren fehr energisch in meinem Borwort zum Auszug aus Lassalles "System der erworbenen Rechte" Ausdruck gegeben, welches Wert ja felbst, wie Laffalle schreibt, dem Zwecke gewidmet ift, das revolutionare Recht mit dem positiven Recht zu verföhnen, d. h. noch im revolutionären Recht dem positiven Recht Genüge zu leisten. Auf die Gefahr hin, fpießbürgerlicher Gefinnung bezichtigt zu werden, stehe ich nicht an zu erklären, daß mir der Gedanke oder die Borstellung einer Expropriation, die nur in Rechtsform gekleidete Wegnahme ware - von einer Expropriation nach bem Rezept Bareres gar nicht zu reben -, burchaus verwerflich erscheint, ganz abgesehen davon, daß ein solches Enteignen auch aus rein wirthschaftlich utilitarischen Gründen zu verwerfen mare. "Wie weitreichende Gingriffe in bas Gebiet bisheriger Eigenthumsprivilegien man auch babei — in der Uebergangsepoche zur sozialistischen Gesellschaft - voraussetzen mag, es werden nicht die sinnlos waltender brutaler Gewalt fein konnen, fondern fie werden der Ausdruck einer bestimmten, wenn auch neuen und sich mit elementarer Kraft geltend machenden Rechtsidee sein." (Gesammtausgabe von Lassales Werken, Bb. III, S. 791.) Die dem ureigenen Rechtsprinzip des Sozialismus am meisten entsprechende Form der Expropriation der Expropriateurs ist die der Ablösung durch Organisationen und Institutionen.

zeitfätze innehalten und das Koalitionsrecht dieser Arbeiter verbürgen. Es soll indeß hierbei bemerkt werden, daß wenn es auch nur richtig ist, dahin zu wirken, daß die Kommunen als Beschäftiger von Arbeitern den privaten Unternehmern hinsichtlich der Arbeitsbedingungen und Wohlfahrtseinrichtungen mit gutem Beispiel vorangehen, es doch eine kurzsichtige Politik wäre, für die kommunalen Arbeiter so hohe Bedingungen zu verlangen, daß sie ihren Berufskollegen gegenüber in die Lage einer anzergewöhnlich privilegirten Schicht kämen und die Kommune erheblich thenrer produzirte als die Privatuntersnehmer. Das würde auf die Dauer nur zu Korrnption und Schwächung des Gemeinsiums führen.

Die moderne Entwicklung hat den Munizipalitäten noch andere Aufgaben zugewiesen: die Ginrichtung und Neberwachung von Ortsfrankenkaffen, wozu sich vielleicht in nicht allzulanger Zeit die Uebernahme der Invaliditäts= Ferner die Errichtung von Arbeitsnachweisen und versicherung gesellen wird. Sinfichtlich der Arbeitsnachweise vertritt die Sozial= von Gewerbegerichten. bemokratie als Mindestforderung die Sicherstellung ihres paritätischen Charafters und hinsichtlich der Gewerbegerichte ihre obligatorische Ginführung, die Ausbehnung ihrer Vollmachten. Steptisch, wo nicht abweisend steht sie ben Berjuchen kommunaler Versicherung gegen Arbeitslosigkeit gegenüber, da die Anschauung vorherrscht, daß diese Bersicherung eine ber legitimen Aufgaben ber Gewerkschaften bilbet, und von ihnen auch beffer beforgt werben kann. Das kann aber nur für gut organifirte Gewerbe gelten, die leider noch eine kleine Minderheit der Arbeiterschaft bilden. Die große Masse der Arbeiter ist noch unorganisirt, und es fragt sich, ob nicht die kommunale Bersicherung gegen Arbeitslosigkeit mit Heranziehung ber Gewerkschaften so organisirt werden kaun, baß sie, weit entfernt einen Gingriff in die legitimen Innktionen ber Letteren zu bilben, gerade zum Mittel wird, fie zu fördern. Jedenfalls würde es bie Aufgabe sozialbemokratischer Gemeindevertreter sein, ba, wo solche Bersicherungen unternommen werden, mit aller Energie auf die Heranziehung der Gewertichaften zu bringen.

Seiner ganzen Natur nach ift so ber Munizipalsozialismus ein unumgänglicher Hebel zur Ausbildung oder vollen Berwirklichung dessen, was wir im vorigen Abschnitt als demokratisches Arbeitsrecht bezeichnet haben. Aber er wird und muß Stückwerk bleiben, wo das Wahlrecht der Gemeinde Klassenwahlrecht ist. Das aber ist in weit mehr als drei Vierteln Deutschslands der Fall. Und so stehen wir auch hier, wie mit Bezug auf die Landstage, von denen ja die Gemeinden in hohem Grade abhängen, und die anderen Organe der Selbstverwaltung (Kreis, Provinz) vor der Frage, wie gelangt die Sozialdemokratie dazu, das für sie geltende Klassenwahlspstem zu beseitigen, ihre Demokratistrung zu erkämpfen?

Die Sozialbemokratie hat zur Zeit in Deutschland, neben bem Mittel ber Provaganda durch Wort und Schrift, das Reichstagswahlrecht als wirksamstes Mittel der Geltendmachung ihrer Forderungen. Sein Ginfluß ist fo ftark, daß er sich felbst auf diejenigen Körper erstreckt, die durch Zensus= wahlrecht oder Rlaffenwahlspftem der Arbeiterklaffe unzugänglich gemacht find, benn die Parteien muffen auch bort auf die Reichstagswähler Ruchficht nehmen. Bare bas Reichstagswahlrecht vor jedem Gingriff geschiitt, fo ließe es sich baher bis zu einem gewissen Grabe rechtfertigen, daß die Frage des Wahlrechts zu den auderen Körpern als eine untergeordnete behandelt wird, obwohl es auch bann falich wäre, fie auf die leichte Schulter gu nehmen. Reichstagswahlrecht ist nichts weniger als gesichert. Wohl werden die Re= gierungen und die Regierungsparteien nicht leicht fich zu seiner Abanderung entschließen, benn fie sagen fich wohl selbst, daß ein solcher Schritt bei der Maffe ber beutschen Arbeiter einen Sag und eine Erbitterung erregen müßte. die sich ihnen bei geeigneten Gelegenheiten in verschiedener Weise fehr unangenehm fühlbar machen würde. Die sozialistische Bewegung ift zu ftark, bas politische Selbstbewußtsein ber beutschen Arbeiter zu entwickelt, als bag man mit ihnen kavaliermäßig verfahren könnte. Auch barf man bei einem großen Theil selbst der prinzipiellen Gegner des allgemeinen Wahlrechts eine gewisse moralische Schen vorausseben, dem Bolt ein folches Recht zu nehmen. Wenn aber unter normalen Berhältniffen die Berfürzung des Wahlrechts eine revolutionäre Spannung mit all ihren Gefahren für die Regierenden schaffen würde, so fann bagegen von ernithaften technischen Schwierigkeiten einer folchen Aenberung bes Wahlrechts, die einen Erfolg unabhängiger sozialistischer Kandibaturen nur noch als Ausnahme zuließe, nicht die Rede fein. Es sind ledialich die voli= tischen Rücksichten, die hier ben Ausschlag geben. Daß es aber Situationen giebt, wo die auf fie gestütten Bebenken wie Spreu vor dem Winde gerstieben würden, braucht hier nicht des Ausführlichen dargelegt zu werden, noch daß es nicht innerhalb ber Macht ber Sozialbemofratie liegt, fie zu verhindern. Sie kann wohl ihrerseits den Entschluß, fich burch keine Brovokation zu gewaltthätigen Zusammenftößen verleiten zu laffen, bis in feine außerften Ronsequenzen durchführen, aber sie hat nicht die Macht, die politisch unorganisirte Maffe unter allen Umftänden von folden zurndzuhalten.

Aus diesem und anderen Gründen erscheint es nicht wohlgethan, die Politik der Sozialdemokratie einseitig von den Bedingungen und Möglichkeiten des Neichstagswahlrechts abhängig zu machen. Obendrein haben wir gesehen, daß es auch mit diesem nicht so schnell vorwärts geht, wie man nach den Erfolgen von 1890 und 1893 folgern mochte. Während die sozialistische Stimmenzahl in den dreisährigen Perioden von 1887 bis 1890 um 87 Prozent, und von 1890 auf 1893 um 25 Prozent stieg, ist sie in den fünf Jahren

von 1893 auf 1898 nur um 18 Prozent gestiegen. Gin an sich auch noch sehr bedeutender Zuwachs, aber kein Zuwachs, der dazu berechtigte, von der nächsten Zukunft Außergewöhnliches zu erwarten.

Nun ist die Sozialdemokratie nicht ausschließlich auf das Wahlrecht und die parlamentarische Thätigkeit angewiesen. Es bleibt ihr auch außerhalb der Parlamente ein großes und reiches Arbeitäseld. Die sozialistische Arbeiters bewegung würde sein, auch wenn ihr die Parlamente verschlossen wären. Nichts zeigt dies besser als die erfreulichen Regungen der russischen Arbeiterwelt. Aber mit ihrem Ausschluß aus den Vertretungskörpern würde die deutsche Arbeiterbewegung in hohem Grade des inneren Jusammenhangs verlustig gehen, der heute ihre verschiedenen Glieder verbindet, sie würde einen chaotischen Charakter erhalten, und an die Stelle des ruhigen, unablässigen Vormarsches im sesten Schritte würden sprunghafte Vorwärtsbewegungen treten mit den unausbleiblichen Rückslägen und Ermattungen.

Sine solche Entwicklung liegt weber im Interesse ber Arbeiterklasse, noch kann sie jenen Gegnern der Sozialdemokratie als wünschenswerth ersicheinen, die zu der Erkenntniß gelangt sind, daß die gegenwärtige Gesellschaftse ordnung nicht für alle Ewigkeiten geschaffen ist, sondern dem Geset der Bersänderung unterliegt, und daß eine katastrophenmäßige Entwicklung mit all ihren Schrecken und Verheerungen nur dadurch vermieden werden kann, daß den Beränderungen in den Produktionssund Vermieden werden kann, daß den Beränderungen in den Produktionssund Verhehrsverhältnissen und der Klassensentwicklung auch im politischen Recht Rechnung getragen wird. Und die Zahl derer, die das einsehen, ist im steten Wachsen. Ihr Sinkluß würde ein viel größerer sein als er heute ist, wenn die Sozialdemokratie den Muth fände, sich von einer Phraseologie zu emanzipiren, die thatsächlich überlebt ist, und das scheinen zu wollen, was sie heute in Wirklichkeit ist: eine demokratischssozialistische Resoumpartei.

Es handelt sich nicht darum, das sogenannte Necht auf Revolution abzuschwören, dieses rein spekulative Necht, das keine Verfassung paragraphiren und kein Gesetzbuch der Welt prohibiren kann, und das bestehen wird, solange das Naturgesetz uns, wenn wir auf das Necht zu athmen verzichten, zu sterben zwingt. Dieses ungeschriebene und unvorschreibbare Necht wird dadurch, daß man sich auf den Boden der Nesorm stellt, so wenig berührt, wie das Necht der Nothwehr dadurch aufgehoben wird, daß wir Gesetz zur Regelung unserer persönlichen und Gigenthumsstreitigkeiten schaffen.

Ist aber die Sozialdemokratie heute etwas Anderes als eine Partei, welche die sozialistische Umgestaltung der Gesellschaft durch das Mittel demostratischer und wirthschaftlicher Reform ansiredt? Nach einigen Erklärungen, die mir auf dem Parteitag in Stuttgart entgegengehalten wurden, möchte es vielleicht so scheinen. Aber in Stuttgart hat man meine Zuschrift an den

Parteitag als eine Antlage gegen die Partei aufgefaßt, daß sie im Fahrwasser des Blanquismus segle, während sie thatsächlich nur gegen einige Leute gerichtet war, die mit Argumenten und Nedensarten blanquistischer Natur gegen mich losgezogen waren und ein Pronunciamento des Kongresses gegen mich erwirken wollten. Und wenn sich einige, soust ruhige und objektiv urtheilende Leute durch das Geräusch, das meine Artikel sehr wider meinen Willen und mein Erwarten verursacht hatten, vorübergehend haben dazu versleiten lassen, gegen mich aufzutreten und so scheindar jenen Anathema-Ansern zuzustimmen, so hat mich das keinen Augenblick über den ephemeren Charakter dieser Uebereinstimmung känschen können. Wie sollte ich desselben Eunow Widerlegung meiner Ausführungen gegen die Zusammenbruchsspekulation anders als Produkt einer vorübergehenden Stimmung nehmen, der noch im Frühlahr 1897 schrieb:

"Noch stehen wir recht weit ab vom Endziel der kapitalistischen Entwicklung. In den Hauptzentren des Handels und der Industrie lebend, die enorme Steigerung der Produktion und den Verfall des liberalen Bürgerthums vor Augen, unterschähen wir nur allzugerne die Entsernung und die Hindernisse, welche uns noch vom Ziele trennen. In welchem Lande ist denn schon die Selbstadwirthschaftung des Rapitalismus so weit vorgeschritten, daß es als reif für die sozialistische Wirthschaftsform gelten kann? In England nicht, in Deutschsland und Frankreich noch weniger." (H. Cunow, Unsere Interessen in Ostasien, "Neue Zeit", XV, 1, S. 806.)

Selbst ein positives Verdift des Stuttgarter Parteitags gegen meine Erklärung hätte mich nicht an meiner Ueberzeugung irre machen können, daß die große Masse der deutschen Sozialbemokratie von blanquistischen Anwandlungen weit entfernt ist. Nach der Dehnhausener Nede wußte ich, daß eine andere Haltung des Parteitags, als die er thatsächlich eingenommen, nicht zu erwarten war, und habe das auch vorher in Briefen ganz bestimmt auszegesprochen.

Die Dennhausener Rebe hat seitbem das Schicksal so vieler anderer Reben anßergewöhnlicher Menschen getheilt, sie ist offiziös berichtigt und die Wolfe für ein Wiesel erklärt worden. Und in welchem Sinne hat die Partei sich seit Stuttgart geänßert? Bebel hat in seinen Reben über die Attentate mit der änßersten Energie Verwahrung dagegen eingelegt, daß die Sozialbemokratie eine Politik der Gewalt vertrete, und alle Parteiblätter haben diese Reden mit Beisall registrirt, nirgends ist ein Protest laut geworden. Kautsch entwickelt in seiner Agrarfrage Grundsätze der Agrarpolitik der Sozialbemokratie, die durchaus solche demokratischer Resorn sind, das in Vrandenburg beschlossen kommunalprogramm ist ein demokratisches Resormprogramm. Im Reichstag tritt die Partei sür Erweiterung der Vollmachten und obligatorische Sinsührung der gewerblichen Schiedsgerichte ein, dieser Organe zur Förderung

des gewerblichen Friedens. Alle Reden ihrer Bertreter baselbst athmen Reform. In bemfelben Stuttgart, wo nach Rlara Betfin ber "Bernfteiniabe" ber Baraus gemacht ward, gingen furz nach bem Kongreß bie Sozialbemofraten mit der bürgerlichen Demokratie ein Wahlbundniß für die Gemeinderathswahlen ein, und in anderen württembergischen Städten folgte man ihrem Beispiel. In ber Gewerkschaftsbewegung geht eine Gewerkschaft nach ber anderen bagu über, die Arbeitslosenunterstüßung einzuführen, was praktisch ein Aufgeben des reinen Roalitionscharafters bedeutet, und erklären fie fich für paritätische, Unternehmer und Arbeiter umfassende städtische Arbeitsnachweise, während in verschiedenen großen Parteiorten — Hamburg, Elberfeld — von Sozialisten und Gewert= schaftlern an die Gründung von Konsumgenossenschaften gegangen wird. Ueberall Attion für Reform, Attion für sozialen Fortschritt, Aftion für Erringung ber Demokratie - "man studirt die Einzelnheiten der Probleme des Tages und fucht nach Bebeln und Ansatpunkten, um auf bem Boben biefer bie Entwicklung ber Gesellschaft im Sinne bes Sozialismus vorwärts zu treiben." schrieb ich gerade vor einem Jahre, und ich sehe keine Thatsache, die mich veranlaffen fönnte, ein Wort bavon zurückzunehmen.

Im Nebrigen wiederhole ich, je mehr die Sozialbemokratie sich entschließt, das scheinen zu wollen, was sie ist, um so mehr werden auch ihre Aussichten wachsen, politische Resormen durchzusetzen. Die Furcht ist gewiß ein großer Faktor in der Politik, aber man täuscht sich, wenn man glaubt, daß Erregung von Furcht alles vermag. Nicht als die Chartiskenbewegung sich am revo-lutionärsten geberdete, erlangten die englischen Arbeiter das Stimmrecht, sondern als die revolutionären Schlagworte verhallt waren und sie sich mit dem radiscalen Bürgerthum für die Erkännpfung von Resormen verbündeten. Und wer mir entgegenhält, daß Aehnliches in Dentschland unmöglich sei, den ersuche ich nachzulesen, wie noch vor fünfzehn und zwanzig Jahren die liberale Presse Gewerkschaftskämpse und Arbeitergesetzgebung schrieb, und die Vertreter dieser Parteien im Neichstag sprachen und stimmten, wo darauf bezügliche Fragen zu entscheiden waren. Er wird dann vielleicht zugeben, daß die politische Reaktion durchaus nicht die bezeichnendste Erscheinung im bürgerlichen Deutschsland ist.

<sup>1 &</sup>quot;Der Kampf der Sozialdemokratie und die Revolution der Gesellschaft", "Neue Zeit", XVI, 1, S. 451.

## Schlußkapitel.

## Endziel und Bewegung.

Rant wider Cant.

Es wurde schon an verschiedenen Stellen biefer Schrift auf den großen Einfluß verwiesen, den die Ueberlieferung bei der Beurtheilung von That= sachen und Ideen auch in der Sozialdemokratie ausilbt. Ich sage ausdrücklich "auch in der Sozialbemokratie", weil diese Macht der Ueberlieferung eine sehr verbreitete Erscheinung ift, von der keine Bartei, keine literarische ober fünftlerische Richtung frei ift, und die selbst in die meisten Wissenschaften stark hineinspielt. Sie wird auch kaum jemals völlig auszurotten sein. wird stets eine gewiffe Zeit vergeben miffen, bis die Menschen die Unvereinbarkeit der Ueberlieferung mit dem Gewordenen soweit erkennen, um die erstere völlig zu ben Aften werfen zu können. Bis dies geschieht ober ohne Schaben für die bestimmte Sache geschehen kann, bildet die Ueberlieferung gewöhnlich bas fräftigfte Mittel, Diejenigen zusammenzuhalten, die kein ftarkes, unaus= gesetzt wirfendes Interesse oder außerer Druck zusammenkettet. Daber die in= tuitive Vorliebe aller Männer ber Aktion, und seien fie in ihren Zielen noch so revolutionär, für die Ueberlieferung. "Never swop horses whilst crossing a stream" - wechsle niemals die Pferde, während du über einen Strom hinwegiegest — bieses Motto bes alten Lincoln wurzelt in bemselben Gedanken wie Laffalles bekanntes Anathem gegen den "nörgelnden Geift des Liberalismus", die "Krankheit des individuellen Meinens und Beffermiffenwollens". Während die Ueberlieferung wesentlich erhaltend ift, ift die Kritif ftets zunächst bestruktiv. Im Augenblick einer wichtigen Aktion kann baber selbst die sachlich berechtigtste Kritik vom Uebel und beshalb verwerklich sein.

Dies anerkennen, heißt natürlich nicht die Ueberlieferung heilig sprechen und die Kritik verpönen. Parteien sind nicht immer inmitten der Stromschnelle, wo alle Aufmerksamkeit nur einer Aufgabe gilt. Für eine Partei, die mit der thatsächlichen Entwicklung Schritt halten will, ist die Kritik unsentbehrlich und kann die Ueberlieferung zur drückenden Last, aus einer motorisschen Kraft eine hemmende Fessel werden.

Run legen sich aber die Menschen in den wenigsten Fällen gern volle Rechenschaft über die Tragweite der Beränderungen ab, die sich in den Bor-

aussetzungen ihrer Neberlieferungen vollzogen haben. Gewöhnlich ziehen sie es vor, solchen Beränderungen blos soweit Rechnung zu tragen, als es sich um Anerkennung unabweisbarer Thatsachen handelt, und sie so gut es geht mit den überkommenen Schlagworten in Einklang zu bringen. Das Mittel dazu heißt Rabulistik, und das Ergebniß für die Phraseologie ist in der Regel Cant.

Cant — das Wort ist englisch und soll im 16. Jahrhundert aufgekommen sein, als Bezeichnung für den frömmelnden Singsang der Puritaner. In seiner allgemeineren Bedeutung bezeichnet es die unwahre, entweder gebankenlos nachgeplapperte oder mit dem Bewußtsein ihrer Unwahrheit für irgend welchen Zweck ausgenutzte Redensart, od es sich nun um Religion oder Politik, graue Theorie oder grünes Leben handelt. In diesem weiteren Sinne ist der Cant uralt — keine ärgeren Cantdrescher z. B. als die Griechen der nachklassischen Periode — und durchdringt in unzähligen Gestalten unser ganzes Kulturleben. Jede Nation, jede Klasse und jede durch Doktrin oder Interesse verbundene Gruppe hat ihren eigenen Cant. Theilweise ist er so sehr zur reinen Sache der Konvention, zur bloßen Form geworden, daß sich Niemand mehr über seine Inhaltlosigkeit täuscht und der Kampf gegen ihn müßiges Schießen auf Spatzen wäre. Dies gilt aber nicht von dem Cant, der im Gewand der Wissenschaftlichseit auftritt, und dem Cant gewordenen politischen Schlagwort.

Mein Ausspruch, "bas, was man gemeinhin Endziel bes Sozialismus nennt, ist mir nichts, die Bewegung alles", ist vielfach als Ableuguung jedes bestimmten Zieles der sozialistischen Bewegung aufgefaßt worden, und Herr George Plechanow hat sogar entdeckt, daß ich diesen "famosen Sah" aus dem Buche "Zum sozialen Frieden" von Gerhard von Schulze-Gävernitz heraussgelesen habe. Dort heißt es nämlich an einer Stelle, daß es zwar für den

Ich versage es mir, hier den Ausdruck zu gebrauchen, den das Sprichwort für solche Art Nachrichterthum hat. Jeder folgt seiner Natur, und vom

¹ In einer Reihe von Artikeln "Wofür sollen wir ihm dankdar sein. Offener Brief an Karl Kautsky", veröffentlicht in Nr. 253 bis 255 der "Sächsischen Arbeiter-Zeitung" von 1898. Kautsky hatte auf dem Stuttgarter Parteitag gesänßert, daß wenn die Sozialdemokratie meinen Ansichten auch nicht folgen könne, sie doch mir für die Anregungen dankdar sein könne, die ich durch meine Aufsähe gegeben. Das war in den Augen des Herrn Plechanow eine viel zu milde Kritik. Es genügte ihm nicht, daß ich, wie er wähnte, in Stuttgart von der erdrückenden Mehrheit der Parteitagsdelegirten desavouirt worden war, ich mußte auch als Ignorant von "frappanter Gedankenarmuth" und "kritikloser Nachtreter" bürgerlicher Resormen, der "der sozialistischen Theorie Faustschläge ins Gesicht versetz, und — bewußt oder undewußt, was hier gleichgiltig ist — bestrebt ist, diese Theorie zum Gaudium der "vereinigten reaktionären Massestaben", mit Schimps und Schande aus der Gemeinschaft aller Gerechten ausgestoßen oder, wie es bei Herrn Plechanow heißt, "von der Sozialdemokratie begraben werden".

revolutionären Sozialismus unentbehrlich sei, die Verstaatlichung aller Probuttionsmittel als Endziel zu nehmen, nicht aber für den praktischepolitischen Sozialismus, der nahe Ziele dem entfernteren voranstelle. Weil also hier eine Art Endziel als für praktische Zwecke entbehrlich hingestellt wird und auch ich geringes Interesse für eine Art Endziel bekannt habe, bin ich "kritiksloser Nachtreter" von Schulze-Gävernig. Man muß gestehen, solcher Nachweiß zeugt von frappantem Gedankenreichthum.

MIS ich vor acht Jahren das Schulze-Bävernitiche Buch in der "Neuen Beit" besprach, habe ich, obwohl meine Kritik noch ftark von Voraussekungen beeinflußt war, die ich heute nicht mehr hege, doch jene prinzipielle Gegenüber= stellung von Endziel und praktischer Reformthätigkeit als unwesentlich bei Seite gelaffen und - ohne auf Protest zu stoßen - zugegeben, daß für England eine weitere friedliche Entwicklung, so wie Schulze-Bävernit sie in Aussicht stellte, wenigstens nicht unwahrscheinlich sei. Ich drückte die Ueberzeugung aus, daß bei Fortbauer der freien Entwicklung die englische Arbeiterklasse wohl ihre Forderungen steigern, aber nichts verlangen werde, dessen Rothwendigfeit und Durchführbarkeit nicht jedesmal über allen Zweifel erwiesen sei. Das ist im Grunde nichts anderes als was ich heute sage. Und wenn man mir die inzwischen erzielten Fortschritte der Sozialdemokratie in England entgegenhalten wollte, jo erwidere ich darauf, daß mit dieser Ausbreitung eine Entwicklung der englischen Sozialdemokratie aus einer utopistisch-revolutionären Sette, als die Engels felbst fie wiederholt hingestellt hat, in eine Bartei der praktischen Reform Sand in Sand gegangen ist und sie erst möglich gemacht Rein zurechnungsfähiger Sozialist träumt heute noch in England von

Pfau erwartet Niemand melodische Töne. Aber die Phrase, daß ich zum "Gaudium" der "vereinigten reaktionären Masse" mein mörderisches Handwerk treibe, nöthigt mich zu einer kurzen Bemerkung.

Ich habe an anderer Stelle dieser Schrift einige sozialistische Blätter zitirt, die meine Schlußfolgerungen acceptirt oder sich selbst ähnlich wie ich geäußert haben. Die Liste ließe sich sehr verlängern, indeß kommt es mir nicht darauf an, meine Argumente durch das Gewicht der Jahl und des Ansehens der Gleichzgesinnten zu beträftigen. Um jedoch die Kannpsesweise des Herrn Plechanow in ihr rechtes Licht zu stellen, muß ich doch noch erwähnen, daß auch ein großer, wenn nicht der größte Theil der in Rußland wirkenden russischen Sozialdemostraten, darunter die Redaktion der russischen Arbeiterzeitung, sich entschieden für einen, dem meinen sehr verwandten Standpunkt erklärt haben, und daß von dieser Seite verschiedene meiner "inhaltsleeren" Artikel ins Russische übersetzt und in Sonderabzügen verbreitet wurden. Nicht zum "Gaudium" Plechanows, das mag sein. Aber welche geschmackvolle Manier, unter diesen, ihm sehr wohl bekannten Umständen von "vereinigter" reaktionärer Masse zu reden — beizlänfig ein Ausdruck, der die von Marx und Engels stets zurückgewiesene Phrase von der einen reaktionären Masse zuhnschen überbietet.

einem bevorstehenden Sieg des Sozialismus durch eine große Katastrophe, feiner von einer raschen Eroberung des Parlaments durch das revolutionäre Proletariat. Dafür aber verlegt man sich immer mehr auf die Arbeit in den Munizipalitäten und anderen Selbstverwaltungsförpern und hat man die frühere Geringschätzung der Gewerkschaftsbewegung aufgegeben, mit dieser, und hier und da auch schon mit der Genossenschaftsbewegung, engere Fühlung geswonnen.

Und das Endziel? Nun, das bleibt eben Endziel. "Die Arbeiter= flaffe . . . hat feine fir und fertigen Utopien burch Bolfsbeschluß einzuführen. Sie weiß, daß, um ihre eigene Befreiung und mit ihr jene höhere Lebens= form hervorzuarbeiten, ber bie gegenwärtige Gesellichaft burch ihre eigene öfonomische Entwicklung unwiderstehlich entgegenstrebt, daß sie, die Arbeiter= flaffe, lange Kämpfe, eine ganze Reihe geschichtlicher Brozesse durchzumachen hat, durch welche die Menschen wie die Umstände ganglich umgewandelt werben. Sie hat feine Ibeale zu verwirklichen; fie hat nur die Glemente ber neuen Gefellschaft in Freiheit ju feten, die fich bereits im Schofe ber gusammen= brechenden Bourgeoisgesellschaft entwickelt haben." So Mary im "Bürger= frieg in Franfreich". Richt in allen Bunkten, aber im Grundgebanken war es diefer Ausspruch, an den ich bei Niederschrift des Sapes vom Endziel . Denn was fagt er ichließlich anderes, als bag bie Bewegung, bie Reihe der Prozesse alles, jedes vorher eingehender figirte Endziel aber ihr gegenüber unwesentlich ift? Ich habe seiner Zeit schon erklärt, daß ich die Form bes Sates vom Endziel, soweit fie die Auslegung guläßt, daß jedes als Prinzip formulirte allgemeine Ziel ber Arbeiterbewegung für werthlos erklärt werden foll, gern preisgebe. Aber was an vorgefaßten Theorien vom Ausgang ber Bewegung über ein foldes allgemein gefaßtes Ziel hinausgeht, das die prinzipielle Richtung und den Charafter der Bewegung bestimmt, wird nothgebrungen ftets in Utopisterei verlaufen und zu irgend einer Beit sich bem wirklichen theoretischen und praktischen Fortschritt ber Bewegung hindernd und hemmend in ben Weg ftellen.

Wer nur ein wenig die Geschichte der Sozialbemofratie kennt, wird auch wissen, daß die Partei groß geworden ist durch fortgesetzes Zuwidershandeln gegen solche Theorien und Verletzung der auf Grund ihrer gesaßten Beschlüsse. Was Engels im Vorwort zur Neuauslage des "Bürgerkriegs" hinsichtlich der Blanquisten und Proudhonisten in der Kommune sagt, nämlich daß sie beide durch die Praxis genöthigt wurden, gegen das eigene Dogma zu handeln, hat sich in anderer Gestalt noch oft wiederholt. Eine Theorie oder Grundsatzerklärung, die nicht weit genug ist, um auf jeder Stufe der Entwicklung Wahrnehmung naheliegender Juteressen der Arbeiterklasse zu erlauben, wird immer durchbrochen werden, wie noch alle Abschwörungen von reformes

rischer Aleinarbeit und von Unterstützung nahestehender bürgerlicher Parteien immer wieder vergessen wurden. Und immer wieder werden die Parteisfongresse die Klage zu hören bekommen, es sei hier oder dort im Wahlkampf das Endziel des Sozialismus nicht genug in den Vordergrund gestellt worden.

In dem Zitat aus Schulze-Gävernit, das Herr Plechanow mir entgegenschlendert, heißt es, durch Aufgeben der Behauptung, daß die Lage des Arsbeiters [in der modernen Gesellschaft] hoffnungslos sei, verliere der Sozialismus seine revolutionäre Spitze und werde er zur Begründung gesetzgeberischer Forderungen verwendet. Aus dieser Gegenüberstellung geht deutlich hervor, daß Schulze-Gävernitz den Begriff revolutionär immer im Sinne des auf den gewaltsamen Umsturz abzielenden Strebens gebraucht. Herr Plechanow dreht die Sache um und wirft mich, weil ich die Lage des Arbeiters nicht als hoffnungslos hinstelle, weil ich ihre Berbesserungsfähigkeit und verschiedene andere Thatsachen anerkenne, die bürgerliche Dekonomen festgestellt haben, zu den "Gegnern des wissenschaftlichen Sozialismus".

"Wissenschaftlicher Sozialismus" — in der That. Wenn je das Wort Wiffenschaft zum reinen Cant herabgewiirdigt wurde, so in diesem Falle. Der Sat von der "Hoffnungslofigkeit" der Lage bes Arbeiters ift vor mehr als fünfzig Jahren aufgestellt worden. Er läuft durch die ganze radikal-sozialistische Literatur der dreißiger und vierziger Jahre, und viele festgestellte Thatsachen schienen ihn zu rechtfertigen. So ift es begreiflich, wenn Mary im "Elend der Philosophie" das Unterhaltsminimum für den natürlichen Arbeitslohn er= flärte; wenn es im Kommunistischen Manifest kategorisch heißt, "ber moberne Arbeiter bagegen, ftatt sich mit dem Fortschritt ber Industrie zu heben, finkt immer tiefer unter die Bedingungen seiner Rlaffe herab. Der Arbeiter wird zum Pauper, und der Pauperismus entwickelt sich noch schneller als Bevöl= ferung und Reichthum"; und wenn in den "Alassenkämpfen" gesagt wird, baß die geringste Verbesserung der Lage des Arbeiters "eine Utopie bleibt innerhalb der bürgerlichen Republit". Ift nun die Lage der Arbeiter heute noch hoffnungslos, so find natürlich auch diese Sätze noch richtig. Letteres implizirt der Vorwurf des Herrn Plechanow. Die Hoffnungslofigkeit der Lage bes Arbeiters ift banach unumftößliches Axiom bes "wissenschaftlichen Sozialismus". Thatsachen anerkennen, die gegen fie sprechen, heißt nach ihm ben bürgerlichen Defonomen nachtreten, die diese Thatsachen konstatirt haben. Ihnen gebühre daher ber Dank, den Kautsty mir zugebilligt hatte. "Richten wir ihn gleich überhaupt an alle Anhänger und Anbeter der "wirthschaft= lichen Harmonien", und vor Allem felbstverständlich an den - unfterb= lichen Baftiat!"

Der große englische Humorist Dickens hat in einem seiner Romane biese Art zu bisputiren sehr aut charafterisirt. "Deine Tochter hat einen

Bettler geheirathet", sagt eine, in dürftigen Verhältnissen lebende, etwas großspurige Dame zu ihrem Manne, und als dieser ihr erwidert, der neue Schwiegersohn sei doch nicht gerade ein Bettler, erhält er die vernichtende sarkastische Antwort: "So? Ich wüßte nicht, daß er große Liegenschaften besitzt." Sine Uebertreibung bestreiten, heißt die entgegengesetze Uebertreibung behaupten.

Es giebt überall naive Gemüther, auf die folde Finten Gindrud maden. Etwas anerkennen, mas biirgerliche Defonomen gegen sozialistische Boraus= setzungen eingewendet haben — welche Berirrung! Ich bin aber verhärtet genug, die Sarfasmen ber Mrs. Wilfer einfach für kindisch zu halten. Irrthum wird badurch nicht ber Forterhaltung werth, bag Mary und Engels ihn einmal getheilt haben, und eine Wahrheit verliert badurch nicht an Gewicht, daß fie ein antisozialiftischer ober nicht vollwichtig sozialistischer Defonom zuerst gefunden oder dargestellt hat. Auf dem Gebiet der Wissenschaft stellt bie Tendeng teine Privilegien ober Ausstoßungsbefrete aus. Seine Ginseitigfeiten in der Darstellung der Entwicklungsgeschichte des modernen England, die ich seiner Beit sicher scharf genug gurudgewiesen habe, haben Berru von Schulze-Bävernig nicht verhindert, sowohl in seiner Schrift "Rum fozialen Frieden" wie in feiner Monographie "Der Großbetrieb ein wirthschaftlicher und sozialer Fortschritt" Thatsachen festgestellt zu haben, die für die Erkenut= niß der wirthschaftlichen Entwicklung der Gegenwart von großem Werthe sind, und weit entfernt, barin einen Vorwurf zu erblicken, erkenne ich gern an, burch Schulze-Bävernit ebenso wie durch andere, aus der Schule Brentanos hervorgegangene Dekonomen (Herkner, Sinzheimer) auf viele Thatjachen aufmerksam gemacht worden zu sein, die ich vorher nicht ober nur gang unzulänglich gewürdigt hatte. Ich schäme mich sogar nicht zu gestehen, auch aus Julius Wolffs Buch "Sozialismus und fozialiftische Gefellschaftsordnung" Einiges gelernt zu haben.

Hechanow nennt das "eklektische Berquickung [bes wissenschaftslichen Sozialismus] mit den Lehren der bürgerlichen Dekonomen." Als ob nicht neun Zehntel der Elemente des wissenschaftlichen Sozialismus aus den Schriften "bürgerlicher Dekonomen" genommen wären, als ob es überhaupt eine Parteiwissenschaft gäbe.

¹ Ein meinen Ansichten sehr nahestehender russischer Sozialist, S. Prokopowitsch, macht mir in der Revue der belgischen Sozialdemokratie in einem sehr scharssinnigen Artikel über den Stuttgarter Parteitag den Vorwurf, daß ich in meinem Kampse gegen den Unsug, die Wissenschaft zur Parteisache machen zu wollen, nicht konsequent sei. Dadurch daß ich der Theorie einen Sinsluß auf die Taktik der Partei einräumte, trüge ich selbst zur Konfusion bei, die in dieser Beziehung in der Sozialdemokratie herrsche. "Die Taktik der Partei, schreibt er,

Zum Unglück für den wissenschaftlichen Sozialismus des Hern Plechanow sind die vorherzitirten marxistischen Säte von der Hosstnungslosigkeit der Lage des Arbeiters umgeworfen worden in einem Buche, das den Namen trägt "Das Kapital. Kritis der politischen Dekonomie". Da lesen wir von der durch das Fabrikgeset von 1847 bewirkten "physischen und moralischen Wiederzgeburt" der Textilarbeiter von Lancashire, die "das blödeste Auge schlug". Es war also nicht einmal die bürgerliche Republik nothwendig gewesen, um eine gewisse Verbessenung in der Lage einer großen Kategorie der Arbeitersschaft herbeizussischen. In demselben Buche steht, daß die jetzige Gesellschaft "kein sesten Krystall, sondern ein umwandlungsfähiger und beständig im Prozeß der Umwandlung begriffener Organismus, daß auch in der Behand-

wird weit mehr als das theoretische Wissen von den thatsächlichen sozialen Verhältnissen bestimmt. Es ist nicht das theoretische Wissen, was den Einsluß auf die Taktik der Partei ausübt, sondern im Gegentheil, die Taktik der Partei ist es, die unbestreitbar die Doktrinen beeinslußt, die in der Partei Kurs haben. Für die modernen Bewegungen der Massen sind es immer die Vollmars, die den Bernsteins vorangehen . . . die Wissenschaft wird stets "Parteisache" sein, wenn die Männer der Aktion an der Jdee seschalten, daß irgendwelche Aufssassen von der ökonomischen Entwicklung die Taktik der Partei beeinslussen könne. Die Wissenschaft wird erst von dem Moment an frei sein, wo man erstannt haben wird, daß sie den Zielen der Partei zu dienen, nicht aber sie zu bestimmen hat." Statt mich dagegen zu wenden, daß man die Taktik der Partei von einer, von mir für falsch betrachteten Voktrin abhängig mache, hätte ich mich dagegen wenden müssen, daß man sie überhaupt von irgend einer Theorie der sozialen Entwicklung abhängig mache. (Avenir Sociale, 1899, I, S. 15/16.)

Ich fann einem großen Theile bes hier Gesagten ruchaltlos zustimmen, wie ich dies ja auch im ersten Kapitel bei Erörterung der Rolle der Eklektik angedeutet habe, das schon gedruckt mar, als ich den Artikel Prokopowitschs erhielt. Wo die Doktrin fich zur herrscherin aufwirft, ift es die Eklektik, die als Rebellin für die freie Wiffenschaft Bresche legt. Aber ich kann mir kein dauerndes tolleftives Bollen ohne einen tolleftiven Glauben benten, ber, wie viel immer das Interesse zu seiner Ausbildung beitragen mag, doch zugleich von irgend welcher verbreiteten Ansicht oder Erkenntniß deffen abhängig ist, was allgemein wünschbar und durchführbar ift. Ohne folche kollektive Ueberzeugung baber auch tein beharrliches tollektives Sandeln. Diese Thatsache ift es, die mein von Protopowitsch angesochtener Sat feststellt. "Das zweite Moment (bei ber Beftimmung taktischer Fragen) ist intellektueller Natur: der Höhegrad der Erkenntniß des Gesellschaftszustandes, die erlangte Ginsicht in die Natur und die Entwicklungsgesetze des Gesellschaftsförpers und feiner Glemente" ("Neue Zeit", XVI, 1, S. 485.) Von der Unficht ausgehend, daß dies der Fall, kann ich die Heranziehung der theoretischen Erkenntniß bei der Erörterung taktischer Fragen nicht versehmen, sondern nur mich dagegen wenden, daß man die Wiffenschaft als solche anders denn als außerhalb der Partei stehende Sache behandle. Uebrigens heißt einer Sache dienen ebenfalls sie beeinflussen. "Um Ende hängen wir doch ab von Kreaturen, die mir machten", fagt schon Mephistopheles.

lung der wirthschaftlichen Fragen seitens der offiziellen Vertreter dieser Gessellschaft "ein Fortschritt unverkenndar" sei. Ferner daß der Verfasser den Mesultaten der englischen Fabrikgesehgebung einen so weiten Naum im Buche gewidmet habe, um auf dem Festlande zur Nachahnung anzuspornen und so dahin zu wirken, daß der Umwälzungsprozeß der Gesellschaft sich in immer humaneren Formen vollziehe. (Vorwort.) Was alles nicht Hoffnungslosigkeit, sondern Verbesserungsfähigkeit der Lage des Arbeiters bedeutet. Und da seit 1866, wo dies geschrieden wurde, die geschilderte Gesetzgebung nicht absgeschwächt, sondern verbessert, verallgemeinert und durch in gleicher Nichtung wirkende Gesetz und Sinrichtungen ergänzt worden ist, kann hente von Hoffsnungslosigkeit der Lage der Arbeiter noch weit weniger die Rede sein als damals. Wenn solche Thatsacken konstatiren dem "unstervlichen Bastiat" nachtreten heißt, so gehört zu den Nachtretern dieses liberalen Oekonomen in erster Reihe — Karl Marx.

Hechanow zitirt mit großem Behagen Liebknechts Ausspruch auf bem Stuttgarter Parteitag: "Ein Geist wie Marx mußte in England sein, um bort sein "Kapital" zu schreiben, Bernstein aber läßt sich imponiren von ber kolossalen Gntwicklung ber englischen Bourgeoisie." Er findet ihn indeß noch viel zu günstig für mich. Man brauche kein Marx zu sein, um in England dem wissenschaftlichen Sozialismus (im Sinne von Marx und Engels) treu zu bleiben. Mein Abfall stamme vielmehr daher, daß ich mit diesem Sozialismus "schlecht vertraut" sei.

G3 fann mir felbstverftändlich nicht einfallen, über Letteres mit einem Manne zu ftreiten, beffen Wiffenschaft es verlangt, bis zum großen Umfturg unter allen Umftänden die Lage des Arbeiters für hoffnungslos zu erklären. Unders mit Liebknecht. Wenn ich beffen Ausspruch recht verstanden habe, so lief er barauf hinaus, mir milbernde Umftände zuzubilligen. So gern ich bas anerkenne, so muß ich boch erklären, daß ich die milbernden Umstände nicht acceptiren fann. Natürlich liegt es mir fern, mich mit bem Denker Marg gu messen. Aber es handelt sich hier nicht um meine größere ober geringere Inferiorität gegenüber Marx. Es fann Jemand gegen Marx Recht haben, ber ihm an Wissen und Geift nicht entfernt bas Wasser reicht. Worum es sich handelt, ift, ob die von mir konstatirten Thatsachen richtig sind ober nicht, und ob sie die Konsequenzen rechtfertigen, die ich aus ihnen gezogen habe. Wie aus bem Borstehenden ersichtlich, ist auch ein Geist wie Mary nicht von bem Schicffal verschont geblieben, feine vorgefaßten Meinungen in England erheblich zu modifiziren, ist auch er in England gewissen Ansichten, die er borthin brachte, abtrünnig geworden.

Run kann man mir entgegenhalten, Marx habe allerdings jene Bersbesserungen anerkannt, wie wenig jedoch biese Ginzelheiten seine Grunds

anschauung beeinflußt hätten, beweise das Kapitel über die geschichtliche Tendenz ber kapitalistischen Akkumulation am Schlusse des ersten Bandes "Kapital". Worauf ich zu erwidern habe, daß, soweit das richtig ist, es gegen jenes Kapitel spricht und nicht gegen mich.

Man fann dies vielzitirte Rapitel in fehr verschiedenartigem Sinne auf-Ich glaube der Erste gewesen zu sein, der es, und zwar wiederholt. als fummarifche Rennzeichnung einer Entwicklungstendens gebeutet bat, die ber kapitalistischen Aktumulation innewohne, die aber in ber Prazis sich nicht rein burchsete und baber auch nicht zur bort geschilderten Ruspitzung ber Gegenfäte zu treiben brauche. Engels hat sich niemals gegen diese meine Auslegung gewendet, fie weder mündlich noch im Drucke für falich erklärt. Er hat auch kein Wort bagegen einzuwenden gehabt, als ich 1891 in einer Abhandlung über eine Schulze : Gavernitiche Arbeit mit Bezug auf die einichlägigen Fragen ichrieb: "Es ift flar, baß wo die Gesetgebung, die planmäßige und bewußte Aftion der Gesellschaft, entsprechend eingreift, das Walten der Tendenzen der wirthschaftlichen Entwicklung durchkreuzt, unter Umständen Mary und Engels haben bas nicht nur nie sogar aufgehoben werden kann. geleugnet, sondern im Gegentheil stets betont." ("Neue Zeit", IX, 1, S. 736.) Lieft man das erwähnte Kapitel in diefer Auffassung, so wird man auch bei seinen einzelnen Sägen immer stillschweigend bas Wort "Tenbeng" hinzuseben und sich dadurch der Nothwendigkeit enthoben seben', sie durch sinnverrenkende Auslegungstünfte mit der Wirklichkeit in Ginklang gn bringen. Jedoch würde oder wird alsdann das Rapitel felbst, je mehr die thatsächliche Entwicklung fort= ichreitet, immer bebeutungslofer werben. Denn feine theoretische Bebeutung lieat nicht in der Feststellung der allgemeinen Tendenz zu kapitalistischer Bentralisation und Affumulation, die ja lange vor Mary von Bourgeois= Dekonomen und Sozialisten konstatirt worden war, sondern in der Marr eigenen Darstellung ber Umftände und Formen, unter benen fie fich auf höherer Stufe verwirklichen, und der Resultate, ju benen fie führen sollte. In dieser Hinsicht aber zeitigt die faktische Entwicklung immer neue Einrichtungen und Kräfte, immer neue Thatsachen, angesichts beren bie bortige Darstellung ungenügend erscheint und in entsprechendem Maße an Kähigkeit einbijkt, als Vorzeichnung der kommenden Entwicklung zu dienen. Dies meine Auffassung.

Man kann indeß das Kapitel auch anders verstehen. Man kann es dahin auffassen, daß all die erwähnten und etwa noch erfolgenden Berbesserungen nur zeitweilige Abhilfe gegen die niederdrückenden Tendenzen des Kapistalismus schaffen, daß sie unbedentende Modistationen bedeuten, die gegen die von Marx konstatirte Zuspitzung der Gegensätze auf die Daner nichts Gründsliches ausrichten können, diese vielmehr schließlich doch — wenn auch nicht buchstäblich, so doch im Wesentlichen — in der geschilderten Weise eintreten

und zu der angedeuteten katastrophenmäßigen Umwälzung führen werde. Diese Auffassung könnte sich auf die kategorische Fassung der Schlußsähe des Kapitels berufen und erhält eine gewisse Bekräftigung dadurch, daß am Ende doch wieder auf das Kommunistische Manifest verwiesen wird, nachdem kurz vorher auch Hegel erschienen ist mit seiner Regation der Regation, — Wiederhersstellung des von der kapitalistischen Produktionsweise negirten individuellen Eigenthums auf neuer Grundlage.

Es ift nach meiner Anficht unmöglich, schlechthin die eine Auffaffung für richtig und die andere für absolut falsch zu erflären. Für mich illustrirt vielmehr das Rapitel einen Dualismus, der durch das ganze monumentale Marriche Werk geht, und in weniger prägnanter Weise auch an anderen Stellen jum Ausdruck kommt. Ginen Dualismus, ber barin besteht, bag bas Werk missenschaftliche Untersuchung sein und boch eine, lange vor seiner Rougi= pirung fertige Theje beweisen will, daß ihm ein Schema zu Grunde liegt, in dem das Rejultat, ju dem hin die Entwicklung führen follte, ichon von vornhinein feststand. Das Burnatommen auf das Kommunistische Manifest weist hier auf einen thatsächlichen Rest von Utopismus im Marrichen Sniten Mary hatte die Lösung der Utopisten im Wesentlichen acceptirt, aber ihre Mittel und Beweise für ungulänglich erfannt. Er unternahm also beren Revision, und zwar mit dem Fleiß, der fritischen Schärfe und der Bahrheits= liebe des wissenschaftlichen Genies. Er verschwieg keine wichtige Thatjache, er unterließ es auch, solange der Gegenstand der Untersuchung feine unmittel= bare Beziehung zum Endziel bes Beweisschemas hatte, die Tragweite biefer Thatsachen gewaltsam zu verkleinern. Bis babin bleibt fein Werk von jeder, der Wiffenschaftlichkeit nothwendig Abbruch thuenden Tendenz frei. Denn die allgemeine Sympathie mit den Emanzipationsbestrebungen der arbeitenden Alasse steht an sich der Wissenschaftlichkeit nicht im Wege. Aber wie sich Mary folden Buntten nähert, wo jenes Endziel ernfthaft in Frage kommt, da wird er unsicher und unzuverlässig, da kommt es zu solchen Widersprüchen. wie fie in der vorliegenden Schrift u. A. im Abschnitt über die Ginkommens= bewegung in der modernen Gesellschaft aufgezeigt wurden, da zeigt es sich. daß dieser große missenschaftliche Geist doch ichlieglich Gefangener einer Doktrin war. Er hat, um es bilblich auszudrücken, im Rahmen eines vorgefundenen Beriifts ein mächtiges Gebäude aufgerichtet, bei beffen Aufban er fich folange ftreng an die Gesetze ber wissenschaftlichen Baufunft hielt, solange fie nicht mit ben Bedingungen follibirten, die ihm die Konstruftion des Gerufts vorschrieb, fie aber vernachlässigte oder umging, wo das Gerüft zu eng war, um ihre Be=

¹ Ich sehe hier allerdings von jener Tendenz ab, wie sie in der Behande lung von Personen und der Darstellung von Vorgängen zum Ausdruck kommt, und die mit der ökonomischen Entwicklung keinen nothwendigen Zusammenhang hat.

obachtung zu erlauben. Statt da, wo es dem Bau Schranken seize, frast deren dieser es nicht zum Freistehen bringen konnte, das Gerüst selbst zu zertrümmern, änderte er am Bau selbst auf Kosten der Proportion herum, und brachte ihn so erst recht in Abhängigkeit vom Gerüst. War es das Bewußtsein dieses irrationellen Berhältnisses, das ihn von der Fertigstellung des Werkes immer wieder zu Verbesserungen an Sinzeltheilen gehen ließ? Wie dem anch sei, meine lleberzeugung ist, daß, wo immer jener Dualismus sich zeigt, das Gerüst fallen muß, wenn das Gedände zu seinem Rechte kommen soll. Im Letztern und nicht im Ersteren liegt das, was werth ist, von Marx fortzuleben.

Nichts bestätigt mich in dieser Auffassung mehr als die Aengstlichkeit, mit der gerade die tieser angelegten derjenigen Marxisten, die sich noch nicht vom dialettischen Schema des Werkes — dies das besagte Gerüst — haben trennen können, an gewissen, von der Wirklichkeit überholten Aufstellungen des "Kapitals" sestzuhalten suchen. So wenigstens kann ich es mir nur erklären, wie ein sonst dem Thatsächlichen so zugewandter Kopf wie Kautskymir in Stuttgart auf die Bemerkung, daß die Zahl der Besitzenden seit Jahr und Tag zu- und nicht abnehme, entgegenrusen konnte: "Wenn das richtig wäre, dann wäre der Zeitpunkt unseres Sieges nicht nur sehr weit hinausgeschoben, dann kämen wir überhaupt nicht aus Ziel. Wenn die Kapitalisten zunehmen und nicht die Besitzlosen, dann entsernen wir uns immer mehr vom Ziel, ze mehr die Entwicklung vor sich geht, dann festigt sich der Kapitalismus, nicht der Sozialismus."

Ohne den Zusammenhang mit dem Marxschen Beweisschema wäre mir der vorstehende Sat, der natürlich von Hechanow als "trefflich" voll und ganz unterschrieden wird, im Munde eines Kantsch unbegreiflich. In ähnlicher Auffassung hatte mir schon Fränlein Luxemburg in ihren früher erwähnten Artifeln, die ja überhaupt in Bezug auf Methode zum Besten gehören, das gegen mich geschrieden wurde, entgegengehalten, daß bei meiner Auffassungs-weise der Sozialismus aufhöre, eine objektive historische Nothwendigkeit zu sein und eine idealistische Begründung erhalte. Trozdem ihre Beweisssührung einige haarsträubende logische Quersprünge aufzeigt und in eine ganz willfürliche Gleichssehung von Ibealismus und Utopismus ausläuft, trifft sie doch insofern den Kern der Sache, als ich in der That den Sieg des Sozialismus nicht von dessen "immanenter ökonomischer Nothwendigkeit" abhängig mache, es vielsmehr weder für möglich, noch für nöthig halte, ihm eine rein materialistische Begründung zu geben.

Daß die Zahl ber Besitzenden zu- und nicht abnimmt, ift nicht eine Erfindung bürgerlicher Harmonie-Dekonomen, sondern eine von den Steuer- behörden oft sehr zum Berdruß der Betreffenden ausgekundschaftete Thatsache,

an der sich heute gar nicht mehr rütteln läßt. Was hat aber diese Thatsache für den Sieg des Sozialismus zu besagen? Warum soll an ihr, beziehungsweise ihrer Widerlegung die Berwirklichung des Sozialismus hängen? Ann, einfach beshalb, weil es bas bialeftische Schema jo vorzuschreiben scheint, weil eine Stange aus bem Berüft herauszubrechen broht, wenn man zugiebt, baß das gesellschaftliche Mehrprodukt nicht von einer abnehmenden, sondern von einer wachsenden Zahl von Besitzenden angeeignet wird. Aber nur die spekulative Doftrin wird von dieser Frage berührt, für die faktischen Bestrebungen ber Arbeiter ift fie gang nebenfächlich. Weber ihr Kampf um die politische Demofratie, noch ihr Kampf um die Demofratie im Gewerbe werden davon betroffen. Die Aussichten dieses Kampfes hängen nicht von der Stange der Konzentration des Kapitals in den Händen einer zusammenschrumpfenden Zahl von Magnaten ab, noch von dem ganzen bialeftischen Gerüft, wozu diese Stange gehört, sondern von dem Wachsthum des gesellschaftlichen Reichthums, beziehungsweise der gesell= schaftlichen Produktivfräfte in Verbindung mit dem allgemeinen sozialen Fortichritt, insbesondere der intellektuellen und moralischen Reife der Arbeiter= flaffe felbit.

Hinge der Sieg des Sozialismus von dem unausgesetzten Zusammensichrumpsen der Zahl der Kapitalmagnaten ab, so müßte die Sozialdemokratie, falls sie folgerichtig handeln wollte, wenn nicht die Anhäufung von Kapitalien in immer weniger Händen mit allen Mitteln unterstützen, so doch mindestens Alles unterlassen, was dieses Zusammenschrumpsen aushalten könnte. Faktisch thut sie oft genug das Gegentheil. So, wo es auf ihre Stimmen ankommt, in Fragen der Stenerpolitik. Vom Standpunkt der Zusammenbruchstheorie wäre überhaupt ein größer Theil ihrer praktischen Thätigkeit Penelopenarbeit. Aber nicht sie ist es, die in dieser Hinsicht im Unrecht ist. Der Fehler liegt bei der Doktrin, soweit diese der Vorstellung Maum giebt, daß der Fortschritt von der Berschlechterung der Berhältnisse abhängt.

Kautsth wendet sich im Borwort seiner Agrarfrage gegen diejenigen, die von der Nothwendigkeit einer Neberwindung des Marxisums sprechen. Er sehe wohl Zweifel und Bedeuken auftanchen, aber diese allein bedeuteten noch teine Entwicklung über die gewonnene Entwicklung hinaus.

Das ift insoweit richtig, als Zweisel und Bebenken noch keine positive Widerlegung sind. Aber sie können der erste Schritt zu solcher sein. Indes handelt es sich denn überhaupt um Ueberwindung des Marxismus oder nicht vielmehr um Abstoßung gewisser Reste von Utopismus, die der Marxismus noch mit sich herumschleppt, und in denen wir die Urquelle der Widerspriiche in Theorie und Praxis zu suchen haben, die dem Marxismus von seinen Kritikern nachgewiesen worden sind? Diese Schrift ist schon umfangreicher geworden als sie sollte, ich muß es mir daher versagen, auf alle hierher ge-

hörigen Buntte einzugehen. Aber umsomehr halte ich es für meine Pflicht, zu erklären, daß ich eine ganze Reihe, von anderer Seite erhobener Einwände gegen gewisse Einzelheiten der Marrichen Lehre für unwiderlegt, einzelne für unwiderlegbar halte. Und ich kann dies um so eher thun, als diese Einwände für die Bestrebungen der Sozialdemokratie ganz unerheblich sind.

Wir sollten in dieser Hinsicht etwas weniger empfindlich fein. schon wiederholt vorgekommen, daß von Marriften Ausführungen, von denen fie glaubten, daß fie den Lehren von Mark diametral widersprächen, mit großem Eifer bekänipft wurden, während sich ichließlich herausstellte, daß der vermeint= liche Widerspruch zum größten Theile gar nicht bestand. Ich habe da unter Anderem die Volemik im Ange, die sich an die Untersuchungen des verstorbenen Dr. Stiebeling über die Wirfung der Verdichtung des Ravitals auf die Ausbentungsrate knüpfte. Sowohl in der Ausdrucksweise, als auch in den Ginzelheiten seiner Berechnungen ließ sich Stiebeling große Tehler zu Schulden kommen. die aufgedeckt zu haben vor Allem das Berdienst Kautskys ist. hat der britte Band "Rapital" gezeigt, daß der Grundgebanke von Stiebelings Arbeiten: die Abnahme der Ausbeutungsrate mit der steigenden Verdichtung des Kavitals, nicht in jenem Widerspruch zur Marrichen Lehre stand, wie es den Meisten von uns damals erschien, wenn seine Begründung der Erscheinung auch eine andere ift wie bei Marg. Seinerzeit aber mußte Stiebeling boren, daß wenn, was er ausführe, richtig sei, die theoretische Grundlage der heutigen Arbeiterbewegung, die Marriche Lehre, falfch fei. Und wirklich konnten fich biejenigen, die fo fprachen, auf verschiedene Stellen von Mary berufen. Gine Analyse ber Kontroverse, die sich an die Stiebelingschen Auffätze knüpfte, würde überhaupt sehr aut zur Veranschaulichung verschiedener Widersprüche der Werthlehre bienen fonnen.1

<sup>1 3</sup>th mochte in diefer Verbindung auf den fehr bemerkenswerthen, "Lrbg." gezeichneten Artikel über die Stiebelingsche Arbeit im Jahrgang 1887 der "Neuen Zeit" aufmerksam machen, wo unter Anderem die Lösung des Problems der Profitrate vorweg genommen wurde. Der mir unbefannte Berfasser faat hinsichtlich des Mehrwerths sachlich genau dasselbe, was ich im Abschnitt über die Werththeorie ausgeführt habe, wenn er schreibt: "Die Mehrwerthsrate, das Berhältniß des Totalprofits jum Totalarbeitslohn, ift ein Begriff, der auf die einzelnen Produktionszweige nicht angewendet werden kann" (S. 129). Was Kautsty dem damals entaggenhielt, war ficher das Befte, was auf Grund der vorliegenden Bande "Kapital" überhaupt gesagt werden konnte, und traf auch die Form, in die Erbg, seine Gedanken kleidete. Denn der Begriff ber Mehrwertherate läßt sich zweifelsohne auf die einzelnen Produktionszweige anwenden. Aber mas Lybg, wirklich meinte, mar doch richtig. Die Mehrwerthsrate ift eine megbare Größe nur für die als Ginheit genommene Besammtwirthschaft und fann baber, folange diese nicht realisirt ift, für die einzelnen Produktionszweige nicht fest= gestellt werden - wenigstens so lange nicht, als man den Arbeitswerth nicht in

Alehnliche Widersprüche bestehen hinsichtlich der Abschätzung bes Berhältuisses von Dekonomie und Gewalt in der Geschichte, und fie finden ihr Gegenstück in den Widersprüchen in der Benrtheilung der praktischen Aufgaben und Möglichkeiten ber Arbeiterbewegung, die an anderer Stelle ichon erörtert wurden. Es ist dies indeß ein Bunkt, auf den es nöthig ist, hier noch ein= mal zurückzukommen. Jedoch soll nicht die Frage untersucht werden, wie weit ursprünglich und im weiteren Verlauf der Geschichte die Gewalt die Dekonomie bestimmt hat und umgekehrt, sondern lediglich die Frage der schöpferischen Kraft der Gewalt in der gegebenen Gesellschaft. Während früher gelegentlich von Marriften der Gewalt hierin eine rein negative Rolle zugewiesen wurde. macht fich heute eine Uebertreibung in der entgegengesetten Richtung bemerkbar, wird der Gewalt nabezu schöpferische Allmacht zugewiesen und erscheint die Betonnng ber politischen Thätigkeit geradezu als bie Quinteffenz des "wiffenichaftlichen Sozialismus" - ober auch "wiffenschaftlichen Kommunismus", wie eine neue Mode den Ausbruck, nicht gerade jum Bortheil feiner Logik, verbeffert hat.

Nun wäre es abgeschmackt, auf die Bornrtheile früherer Generationen hinsichtlich der Fähigkeiten der politischen Macht zurückzugehen, denn es hieße auch hier, noch hinter jene zurückgehen. Die Bornrtheile, welche die Utopisten 3. B. in dieser Hinsicht hegten, hatten ihren guten Grund, ja, man kann kann sagen, daß sie Bornrtheile waren, denn sie beruhten auf der faktischen Unreise der arbeitenden Klassen der Epoche, angesichts deren nur vorübersgehende Pöbelherrschaft auf der einen und Nückfall in Klassenoligarchie auf der anderen möglich war. Unter diesen Umständen nunfte die Berweisung auf die Politist als eine Ableitung von dringenderen Aufgaben erscheinen. Hente sind diese Boraussesungen zum Theil gehoben, und darum wird kein zurechnungsfähiger Mensch daran denken, die politische Aktion mit den Argumenten jener Epoche fritisiren zu wollen.

Der Marrismus brehte, wie wir gesehen haben, zunächst die Sache nm und predigte, unter Hinweis auf die potentiellen Fähigteiten des ins dustriellen Proletariats, die politische Attion als vornehmste Aufgabe der Bewegung. Aber er bewegte sich dabei in großen Widersprüchen: Auch er erfannte, und unterschied sich dadurch von den demagogischen Parteien, daß die Arbeiterklasse die zu ihrer Emanzipation erforderte Reise noch nicht erstangt hatte und daß auch die öfonomischen Borbedingungen dazu noch nicht gegeben waren. Troßbem aber wandte er sich immer wieder einer Taktik zu, die beide Borbedingungen als nahezu erfüllt annahm. Wir stoßen in seinen Publis

direkte Beziehung zum Arbeitslohn sett. Mit anderen Worten, es giebt kein wirkliches Maß für die Mehrwerthsrate der einzelnen Produktionszweige.

kationen auf Stellen, wo die Unreise der Arbeiter mit einer Schärse betont wird, die sich wenig vom Doktrinarismus der ersten Sozialisten unterscheidet, und bald hinterher auf Stellen, nach denen man annehmen sollte, daß alle Kultur, alle Intelligenz, alle Tugend nur in der Arbeiterklasse zu sinden sei, die es mersindlich machen, warum die extremsten Sozialrevolutionäre und Gewaltanarchisten nicht Recht haben sollen. Dementsprechend ist die politische Attastrophe gerichtet, der gegenüber die gesetsliche Arbeit lange nur als ein pis aller, eine bloß zeitweilige Auskunst erscheint. Und wir vermissen jegliches prinzipielle Gingehen auf die Frage, was von der gesetslichen, und was von der revoslutionären Aftion erwartet werden kann.

Daß in letzterer Hinsicht große Unterschiede vorwalten, leuchtet auf den ersten Blick ein. Aber sie werden gewöhnlich nur darin gesucht, daß das Geset oder der Weg gesetlicher Reform der langsamere, der der Revolutionszewalt der schnellere und radikalere sei. Dies trifft jedoch nur bedingt zu. Es kommt ganz auf die Natur der Maßregeln an, auf ihre Beziehung zu den verschiedenen Bolksklassen und Bolksgewohnheiten, ob der gesetliche oder der revolutionäre Weg der verheißendere ist.

Im Allgemeinen kann man hier sagen, daß der revolutionäre Weg (immer im Sinne von Revolutionsgewalt) schnellere Arbeit leistet, soweit es sich um das Hinwegrämmen von Hindernissen handelt, die eine privilegirte Minderheit dem sozialen Fortschritt in den Weg stellt; daß seine Stärke auf der negativen Seite liegt.

Die versassunäßige Gesetzgebung arbeitet in dieser Hussicht in der Regel langsamer. Ihr Weg ist gewöhnlich der des Kompromisses, nicht der Abschaffung, sondern der Absindung erworbener Rechte. Aber sie ist da stärfer als die Revolution, wo das Vorurtheil, der beschräufte Horizont der großen Masse dem sozialen Fortschritt hindernd in den Weg tritt, und sie bietet da die größeren Vorzüge, wo es sich um die Schaffung dauernd lebenssähiger ötonomischer Ginrichtungen handelt, mit anderen Worten für die positive sozialpolitische Arbeit.

In der Geschgebung dominirt in ruhigen Zeiten der Intellekt das Gefühl, in der Revolution das Gefühl den Intellekt. Wenn aber das Gefühl oft ein mangelhafter Dirigent ist, so der Intellekt ein schwerfälliger Motor.

¹ In diesem Sinne spricht Mary im Kapitel über den Arbeitstag von den "eigenthümlichen Borzügen der französischen revolutionären Methode", die sich in dem französischen Zwölfstundengesetz von 1848 gezeigt hätten. Es diktire sur alle Arbeiter und alle Fabriten ohne Unterschied denselben Arbeitstag. Das ist richtig. Es ist aber sestgestellt worden, daß dies raditale Gesetz über ein Menschenatter toder Buchstabe blieb.

Wo die Revolution durch Uebereilung, sündigt die alltägliche Gesetzgebung durch Verschleppung. Die Gesetzgebung wirkt als planmäßige, die Revolution als elementarische Gewalt.

Sobald eine Nation einen politischen Zustand erreicht hat, wo das Recht der besitzenden Minderheit aufgehört hat, ein erusthaftes Hinderniß für den sozialen Fortschritt zu bilden, wo die negativen Aufgaben der politischen Attion zurücktreten hinter den positiven, da wird die Berufung auf die gewaltsame Revolution zur inhaltlosen Phrase. Wan kann eine Regierung, eine privilegirte Winderheit stürzen, aber nicht ein Bolt.

Selbst das Gejet, mit allem Ginflug der durch die bewaffnete Macht geschütten Antorität hinter sich, ift oft ohnmächtig gegen eingewurzelte Sitten und Vorurtheile des Volkes. Die Digwirthichaft im heutigen Italien hat ihren letten Grund feineswegs im bojen Willen ober mangelnden auten Willen bes Hauses Savonen. Gegenüber ber Tradition gewordenen Korruption bes Beamtenthums und der Leichtlebigfeit der Boltsmasse versagen häufig die bestgemeinten Gejete und Verordnungen. Achnlich in Spanien, in Griechenland, und in noch votenzirterem Mage im Orient. Selbst in Frankreich, wo die Republik Großes für den Fortschritt der Nation geleistet hat, hat dieselbe boch gewisse Krebsichäben bes nationalen Lebens nicht nur nicht ausgerottet. sondern noch gesteigert. Was unter bem Bourgeoiskönigthum als unerhörte Korruption erschien, liest sich heute wie harmlose Spielerei. Eine Nation, ein Bolf, ist nur im Begriff eine Ginheit, die gesehlich proflamirte Souveranetät des Volles macht dieses noch nicht in Wirklichkeit zum bestimmenden Faktor. Sie fann die Regierung in Abhängigfeit bringen gerade von benen, gegenüber benen fie ftart fein follte: ben Beamten, ben Geschäftspolitifern, ben Gigenthümern der Presse. Und das gilt für revolutionäre nicht minder wie für fonstitutionelle Regierungen.

Die Diktatur bes Proletariats heißt, wo die Arbeiterklasse nicht schon sehr starke eigene Organisationen wirthschaftlichen Charakters besitzt und durch Schulsung in Selbstverwaltungskörpern einen hohen Grad von geistiger Selbständigseit erreicht hat, die Diktatur von Klubrednern und Literaten. Ich möchte dens jenigen, die in Unterdrückung und Chikanirung der Arbeiterorganisationen und Ausschluß der Arbeiter aus der Gesetzgebung und Berwaltung den Gipfel der Resgierungskunst erblicken, nicht wünschen, einmal den Unterschied in der Praxis zu erfahren. Gbenso wenig würde ich es für die Arbeiterbewegung selbst wünschen.

Trop der großen Fortschritte, welche die Arbeiterklasse in intellektueller, politischer und gewerblicher Hinsicht seit den Tagen gemacht hat, wo Marx-

<sup>1 &</sup>quot;Zum Glück hat der Revolutionarismus in diesem Lande aufgehört, mehr als eine affektirte Phrase zu sein." Monatsbericht der Unabhängigen Arbeiterspartei Englands, Januar 1899.

und Engels ichrieben, halte ich fie doch felbst heute noch nicht für entwickelt genug, die politische Herrschaft zu übernehmen. Sch sebe mich um so mehr veranlaßt, dies offen auszusprechen, als gerade in biefer Sinficht ein Cant sich in der sozialistischen Literatur einschleicht, der alles verständige Urtheil zu erdrücken droht, und ich weiß, daß ich nirgends so sicher bin, auf eine ob= jektive Benrtheilung meiner Ausführungen zu ftoßen, als bei den Arbeitern, welche die Vorhut im Befreiungskampfe ihrer Alasse bilben. Noch von keinem Arbeiter, mit dem ich über sozialistische Probleme gesprochen, habe ich in diesem Punkte wesentlich abweichende Ansichten gehört. Nur Literaten, die nie in intimer Beziehung zur wirklichen Arbeiterbewegung gestanden haben, können in diefer hinsicht anders urtheilen. Daber die - um feinen icharferen Unsbruck zu gebrauchen — fomische Wuth bes Herrn Blechanow gegen alle Sozialiften, die nicht in die ganze Klaffe des Proletariats das von vornherein hineinlegen, was zu werden ihr geschichtlicher Beruf ift, die noch Probleme sehen, wo er schon die Lösungen hat. Denn — das Proletariat bin Ich! Wer nicht so über die Bewegung denkt wie er, ist ein Gelehrter und ein Es ift ein altes Lied, das aber burch fein Alter keineswegs Spießbürger. an Reiz gewonnen hat.

Man hat den Utopismus noch nicht überwunden, wenn man das, was in der Zukunft werden soll, spekulativ in die Gegenwart verlegt, bezw. der Gegenwart andichtet. Wir haben die Arbeiter so zu nehmen wie sie sind. Und sie sind weder so allgemein verpaupert, wie es im Kommunistischen Manisest vorausgesehen ward, noch so frei von Vorurtheilen und Schwächen, wie es ihre Höflinge uns glauben machen wollen. Sie haben die Tugenden und die Laster der wirthschaftlichen und sozialen Bedingungen, unter denen sie leben. Und weder diese Bedingungen noch ihre Wirkungen lassen sich von einem Tage auf den anderen beseitigen.

Die gewaltigste Revolution kann das allgemeine Niveau der großen Mehrheit einer Nation nur sehr langsam ändern. Es ist ganz gut, Gegnern des Sozialismus auf die kamosen Berechnungen, wie wenig eine gleichmäßige Vertheilung der Sinkommen an dem Sinkommen der großen Masse ändern würde, zu antworten, eine solche gleichmäßige Vertheilung bilde den kleinsten Theil dessen, was der Sozialismus zu verwirklichen suche. Aber man darf darüber nicht vergessen, daß das Andere, die Steigerung der Produktion, keine Sache ist, die sich so leicht improvisiert. "Erst auf einem gewissen, für unsere Zeitverhältnisse sogar sehr hohen Entwicklungsgrad der gesellzschaftlichen Produktivkräste wird es möglich, die Produktion so hoch zu steigern, daß die Abschaffung der Klassenunterschiede ein wirklicher Fortschritt, daß sie von Daner sein kann, ohne einen Stillstand oder gar Rückgang in der gesiellschaftlichen Produktionsweise herbeizusühren." Welcher Spießbürger, welcher

Gelehrte dies geschrieben hat, Herr Plechanow? Run, fein anderer als Friedrich Engels.

Saben wir die gur Abichaffung der Rlaffen erforderte Sobe der Ent= wicklung der Produktivkräfte ichon erreicht? Gegeniber den phantaftischen Bahlen, die früher in dieser Hinsicht aufgestellt wurden und auf Berallgemeinerungen der Entwicklung besonders begünstigter Judustrien beruhen, haben in der Neuzeit sozialistische Schriftsteller sich bemüht, auf Brund sorgfältiger, in bie Details eindringender Berechnungen zu sachgemäßen Schätzungen der Produftionsmöglichfeiten einer fozialiftischen Gesellschaft zu gelangen, und ihre Resultate lauten denn auch von jenen Zahlen sehr verschieden.2 Von einer allgemeinen Reduftion der Arbeitszeit auf fünf und vier oder gar drei und zwei Stunden täglich, wie ehedem augenommen wurde, kann in abiehbarer Beit gar feine Rede fein, wenn bas allgemeine Lebensnivean nicht bedeutend ermäßigt werden foll. Selbit bei folleftivistischer Organisation der Arbeit würde sehr jung mit dem Arbeiten angefangen werden müssen und erst in sehr vorgernatem Alter aufgehört werden fonnen, wenn bei gleicher Broduften- und Dienstmenge erheblich unter den Achtstundenarbeitstag foll berunter aeaanaen werden fönnen.

Kurz, man kann nicht die ganze arbeitende Klasse im Lause von ein paar Jahren in Berhältnisse bringen, die sich sehr wesentlich von denen untersscheiden, in denen sie heute lebt. Dies sollten eigentlich gerade diejenigen zuerst einsehen, die hinsichtlich des Jahlenverhältnisses der besitzlosen zu den besitzenden Klassen sich gern in den weitgehendsten Uebertreibungen ergehen. Aber wer in dem einen Punkte irrationell denkt, thut es eben gewöhnlich auch im anderen. Und darum wundert es mich auch gar nicht, wenn dersselbe Plechanow, den es empört, die Lage der Arbeiter als nicht hoffnungsstos dargestellt zu schen, siir meine Ausstührungen über die Unmöglichseit, in absehdarer Zeit das Priuzip der wirthschaftlichen Selbstverantwortlichseit der Arbeitsfähigen preiszugeben, nur das vernichtende Urtheil "spießbürgerlich" hat. Wan ist nicht umsonst Philosoph der Unverantwortlichseit.

Wer aber sich in ber wirklichen Arbeiterbewegung umsieht, ber wird auch finden, daß die Freiheit von benjenigen Sigenschaften, die bem aus ber

<sup>1</sup> Bergl. "Soziales aus Rugland", Vorwärts-Ausgabe, S. 50.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vergl. Atlanticus, "Sin Blick in den Zukunstsstaat, Produktion und Konsum im Sozialstaat" (Stuttgart, Dietz), sowie die Aufsätze "Etwas über Kolzlektivismus" von Dr. Josef Ritter von Neupauer in Pernerstorsers "Deutsche Worte", Jahrgang 1897/98. Beide Arbeiten sind nicht einwandsrei, aber sind benjenigen, die sich siber die einschlägigen Fragen zu unterrichten wünschen, sehr warm zu empsehlen. Neupauer meint, daß wenn man die Leistung aller Maschinen im Durchschnitt berechnete, es sich zeigen würde, daß sie schwerlich ein Drittel der menschlichen Arbeitskrast ersparen.

Bourgeoisie stammenden Affektationsproletarier als spießbürgerlich erscheinen, bort sehr gering eingeschätzt wird, daß man dort keineswegs das moralische Proletarierthum hätschelt, sondern im Gegentheil sehr darauf ans ist, aus dem Proletarier einen "Spießbürger" zu machen. Mit dem unstäten, heimathse und familienlosen Proletarier wäre keine andauernde, solide Gewerkschaftsbewegung möglich; es ist kein Bourgeoisvorurtheil, sondern in Jahrzehnten der Organisationsarbeit gewonnene kleberzeugung, die so viele der englischen Arbeiterführer — Sozialisten und Nichtsozialisten — zu eifrigen Anhängern der Mäßigkeitsbewegung gemacht hat. Die Arbeitersozialisten kennen die Fehler ihrer Klasse, und weit entfernt, sie zu glorisiziren, suchen die gewissenhaften unter ihnen, sie mit allen Kräften zu bekännpfen.

Ich nunß hier noch einmal auf Liebknechts Wort zurückfommen, daß ich mir habe durch das großartige Wachsthum der englischen Bourgeoisie imponiren lassen. Das ist nur insoweit richtig, als ich nich von der Unsrichtigkeit der früher in unserer Literatur kursirenden, auf mangelhafter Statistik beruhenden Angaben über das Verschwinden der Mittelklassen überzengt habe. Aber es allein hat nicht genügt, mich zur Revision meiner Anschauungen über die Schnelligkeit und die Natur der Entwicklung zum Sozialismus zu bewegen. Viel wichtiger war, was genauere Bekanntschaft mit der klassischen Arbeiters bewegung der Neuzeit mich gelehrt hat. Und ohne kritiklos zu verallgemeinern, habe ich mich überzeugt und es von vielen Seiten bestätigt erhalten, daß es auf dem Festland prinzipiell nicht anders ist wie in England. Es handelt sich nicht um nationale, sondern um soziale Erscheinungen.

Wir können nicht von einer Alasse, beren große Mehrheit eng behauft lebt, schlecht unterrichtet ist, unsicheren und ungenügenden Erwerb hat, jenen hohen intellektuellen und moralischen Stand verlangen, den die Einrichtung und der Bestand eines sozialistischen Semeinwesens voraussehen. Wir wollen sie ihr daher auch nicht andichten. Freuen wir und des großen Fonds von Intelligenz, Entsagungsmuth und Thatkrast, den die moderne Arbeiterbewegung theils enthüllt und theils erzeugt hat, aber übertragen wir nicht, was von der Clite — sage, von Hunderttausenden gilt, kritiklos auf die Wassen, auf die Millionen. Ich will die Aenserungen nicht wiedergeben, die mir von Arzbeitern in Bezug auf diesen Punkt mündlich und schriftlich zu Theil geworden sind, ich brauche mich auch vor verständigen Leuten nicht gegen den Berdacht des Pharisäerthums und Schulmeisterdünkels zu vertheidigen. Aber ich gestehe gerne, daß ich hier etwas mit zweierlei Maß messe. Gerade weil ich von der Arbeiterklasse viel erwarte, beurtheile ich Alles, was auf Korruption ihres

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch der Vorstand der Unabhängigen sozialistischen Arbeiterpartei hat neulich in einem Rundschreiben seinen Sektionen warm ans Herz gelegt, in ihren Alublokalen keine spirituösen Getränke zu führen.

moralischen Urtheils abzielt, sehr viel streuger, als was in dieser Hinsicht in den oberen Alassen geschieht, und sehe ich mit dem größten Bedauern, wie sich in der Arbeiterpresse hier und da ein Ton des literarischen Dekadententhums breit macht, der nur verwirrend und schließlich forrumpirend wirken kann. Sine aufstrebende Klasse braucht eine gesunde Moral und keine Bersfallsblasirtheit. Ob sie sich ein ausgemaltes Endziel sett, ist, sobald sie mit Energie ihre naheliegenden Ziele versolgt, schließlich untergeordnet. Das Wichtige ist, daß ihre Ziele erfüllt sind von einem bestimmten Prinzip, das eine höhere Sinse der Wirthschaft und des ganzen gesellschaftlichen Lebens ausdrückt, daß sie durchdrungen sind von einer sozialen Ansfassung, die in der Entwicklung der Kultur einen Fortschritt, eine höhere Moral und Rechtszansfassung bezeichnet.

In dieser Auffassung fann ich ben Sat: "Die Arbeiterklasse hat feine Ibeale zu verwirklichen", nicht unterschreiben, erblicke ich in ihm vielmehr nur bas Produkt einer Selbsttäuschung, wenn er nicht eine bloße Wortspielerei seines Berfassers ift. Und in diesem Sinne habe ich feinerzeit gegen ben Cant, ber sich in die Arbeiterbewegung einzunisten sucht und dem die Hegelsche Dialektik begneme Unterkunft bietet, den Geist des großen Königsberger Philosophen, des Aritifers der reinen Vernunft, angerufen. Die Wuthanfälle, in die ich damit Herrn Plechanow verfest habe, haben mich nur in ber Ueberzeugung beftärkt, daß ber Sozialbemokratie ein Kant noththut, ber einmal mit ber überkommenen Lehr= meinung mit voller Schärfe fritisch=fichtend ing Gericht geht, ber aufzeigt, wo ihr scheinbarer Materialismus die höchste und darum am leichtesten irreführende Ideologie ist, daß die Berachtung des Ideals, die Erhebung der materiellen Faktoren zu den omnipotenten Mächten der Entwicklung Selbsttäuschung ist, die von denen, die sie verkünden, durch die That bei jeder Gelegenheit felbst als solche aufgebedt ward und wird. Gin folder Geift, der mit überzeugender Scharfe bloslegte, was von dem Werke unferer großen Vorkämpfer werth und bestimmt ist fortzuleben, und was fallen muß und fallen kann, würde uns auch ein unbefangeneres Urtheil über diejenigen Arbeiten ermöglichen, die, obwohl nicht von den Ausgangspunkten ausgehend, die uns heute als maßgebend ericheinen, doch denselben Zwecken bestimmt sind, für welche die Sozialbemokratie kämpft. Daß die sozialistische Kritik es hierin manchmal noch fehr fehlen läßt und alle Schattenseiten bes Spigonenthums offenbart, wird kein unparteisch Denkender leugnen. Ich habe in dieser Richtung selbst mein Redliches geleiftet und werfe baber auf Niemand einen Stein. gerade weil ich von der Schule bin, glaube ich berechtigt zu fein, dem Bedürfniß nach Reform Ausdruck zu geben. Wenn ich nicht fürchten müßte, falich verstanden zu werden (auf das falich gebentet werden, bin ich natürlich vorbereitet), wirde ich das "zurück auf Kant" in ein "zurück auf Lange"

iiberießen. Denn so wenig es sich für die Philosophen und Naturforscher, die ju jenem Motto fteben, um ein Aurudachen bis auf ben Buchstaben beffen handelt, was ber Königsberger Philosoph geschrieben, sondern nur um das fundamentale Pringip seiner Kritit, so konnte es sich auch für bie Sozialbemofratie nicht um ein Burudaeben auf alle fozialpolitischen Anfichten und Urtheile eines Friedrich Albert Lange handeln. Was ich im Auge habe, ist die Lange auszeichnende Verbindung von aufrichtiger und unerschrockener Barteinahme für die Emanzipationsbestrebungen der Arbeiterklasse mit einer hohen wissenschaftlichen Vorurtheilslofigkeit, die stets bereit war, Irrthumer zu bekennen und neue Wahrheiten anzuerkennen. Vielleicht ist eine so große Weitherzigkeit, wie sie uns aus Langes Schriften entgegenleuchtet, nur bei Leuten zu finden, die jener burchbringenden Schärfe ermangeln, welche bas . Eigenthum bahnbrechender Geister wie Marx ist. Aber nicht jede Epoche bringt einen Mary hervor, und felbst für einen Mann von gleichem Genie ware die heutige Arbeiterbewegung zu groß, um ihm jene Stelle einzuräumen, die Karl Marg in ihrer Geschichte einnimmt. Heute braucht fie, neben den streitbaren, die ordnenden und zusammenfassenden Geister, die hoch genug stehen, um die Spreu vom Beizen sondern zu können, und groß genug benken, auch das Pflänzchen anzuerkennen, das auf anderem Beete als bem eigenen gewachsen ift, die vielleicht nicht Könige, aber warmherzige Republikaner auf bem Gebiet bes fogialistischen Bedankens find.



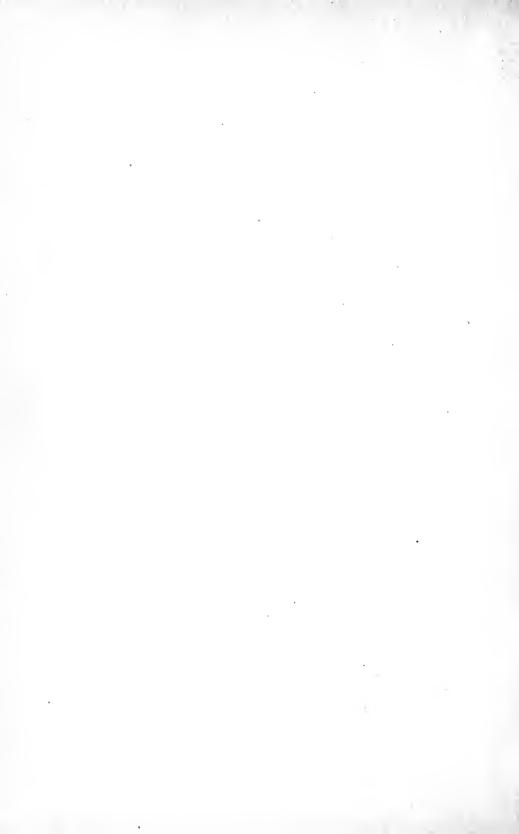











UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 002461488